# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erichein t Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet vierzehntägig ins haus 1,25 3loty. Betriebs-ftörungen begründen feinerlet Anipruch auf Ruderstattung des Bezugspreises.

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte : Siemianowig mit wöcentlicher Unterhaltungsbeilage.

Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Polnijchs Obericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm-31. im Retlameteil für Poln. Obericht. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jebe Ermanigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Kerniprecher Rr. 501 Kerniprecher Nr. 501

Mr. 169

Sonntag, den 27. Ottober 1929

47. Jahrgang

# Kabinettsbildung in Frankreich

Daladier bildet ein Linkskabinett — Schwierigkeiten bei den Sozialisten — Die Kammergruppen beraten

Baris. Die Beauftragung des Borfigenden ber Radital: sozialisten, Daladier, mit der Reubildung des Rabinetts hat trog der vielen Anzeichen, die darauf hindenteten, insofern einige Ueberraichung hervorgernfen, als man vielfach aunahn, daß der Sogialift Baul Bouconr diefen Auftrag erhalten würde. Dan ift fich in ber frangofischen Preffe barüber einig, daß die Bildung eines Linkstabinetts, weun auch wicht nnmöglich, fo voch jum mindeften außerorbeutlichen Schmierigteiten begeguen wird, ba die Beteiligung Der Sozialiften, Die jur Serbeiführung einer Linksmehrheit unbedingt notmen: big ift, fo ichwere Bedingungen an ihre Mitarbeit tnupften, daß mit einem Erfolg wohl taum gerechuet werden fann. Gelbit Briand glaubt nicht au einen Erfolg Daladiers, eine Liutomehr= heit gnjammengubringen.

#### Die Halfnng der Parteien

Plaris. In ber Rammer vereinigten fich im Laufe bes Freis tag nad; mittags die veridiebenen Gruppen, um gu ber Beauftragung Daladiers mit der Regierungsbildung Siellung gu Die Sogialiften ertlatten Preffevertretern gegenüber, daß ihre Beratungen noch nicht beendet seien und fie baber noch nicht erdgültig Stellung nehmen konnten. Richtsbestoweniger glaubt man in ihren Rreifen nicht an eine Mehrheit für Daladier. Man befürchtet vor allem fein Temperament, das in fritilden Augenbliden mit ihm durchgeben tonnte. Die Sozialiften wollen Daladier nicht bei allen Gelegenheiten unterfrühen, wenn auch hervorgehoben wird, daß sie am Tage der Borstellung der neuen Regierung sur die se stimmen werden, um ein Kabinett Tardieu zu verbindern. Man lagt in Kreisen der Sozialisten schon jest der Regierung Daladier nur eine burze Lebensdauer

Die Grupp: ber republifanischen Sozialiften hat eine Ent= idliepung angenommen, in der es heißt, daß sie auch weiterhin entialoffene Unhänger einer lints gerichteten Politit blei. ben murben. Die Rapitale Linke hat fich ebenfalls bereit erflart, an einer "finanziellen Wiederaufbaupolitit im wirtschaftlichen und verwaltungstednischen Ginne" mitzuarbeiten. Gie ftutt fich babei auf ihre Erklärung aus dem Jahre 1928, in der fie den Millen bekendet, die Berbindung mit den fibrigen Linksparteien aufrecht zu erhalten und an ner Linksregierung tatträftig mitzu: arbitten.

Vaul Bonconr feste fich bei der gleichen Gelegenheit marm für eine Beteiligung ber Sozialisten an einem Kabineti Daladier ein. Man musse nicht angenblickliche Unfrimmmigkeiten, die die Reben in Reims hervorgerufen hatten, bagu benugen, um von vornherein jede Beteilignug auszuschalten. Denn die Ginigkeit zwijchen Radikalen und Sozialisten durje nicht getrübt werden, wenn an die Möglichfeit einer Linksregierung gedacht werden folle. Man muffe vielmehr die Ungebote der Rabitalen prujen und, winn fie bie notwendigen Burgichaften ergielten dem vom Prafidenten ber Republit beauftragten Guhrer tattraftig an der Bildung feines Rabinetts helfen.



Mit der Bildung der neuen franzöfischen Regierung beauftragt

wurde der Abgeordnete Dalad er, ber am Tage guvor jum Borfichenden der Raditalfozialiftifden Pariei fast einftimmig wieder-

## Deutschlands politische Situation

Severing über Youngblan und Stahlhelmauflösung

### Switalsti tehrt wieder Maricau, Der Lodger Berichterftatter bes "Egpref Bo:

im Umt bleiben.

Mannheim. In einer Mahlverfammlung fprach am Freitag abends Reichsminifter Gevering. Rachdem er auf Bujammenhange zwischen Reichs- und Landespolitit hingefei. Er gab weiter der Soffuung Ausdrud, daß Die benischen Unterhandler noch einige Erleichterungen erreichen tonnien. Wenn jedoch die anderen Bertragspariner Berfchlechterungen planten, dann miffe auch die dentiche Regierung bas Recht haben, Rein gn fagen. Weiter fprach Gevering auch über die Auflösung des Stahlhelms im Rheinland, und betoute, menn Die Meldung verbreitet worden fei, daß die Auflofung anf Beranlaffung des Auswärtigen Amtes erfolgt fei, fo fei bavon fein Bort richtig. Die Auflösungsverfügung sei vielmehr anf Grund bes beigebrachten Materials ausgesprochen. Den numittelbaren Anstof dazu habe eine von 6000 Manu ausgeführte militärische Uebung gegeben, die in einem benfbar ungunftigen Angeublid stattgefunden habe, nämlich 3. 3t. des Abzuges eines Teiles der Bejagungstruppen. Der Minister betoute, daß es bei dem Ber= bot bleibe, felbit weun die Reichsregierung eine Rachprufung bes Berbotes anorducu follte, Aber eine Reichsregierung, in ber er, Severing, Junenminifter fei, merbe bas uicht tnu. Es werbe fein Unterschied gemacht swiften Berbotswidzigfeiten bes Roten Frontfampferhundes oder des Stahlhelms. Dem Reichstag werde bei feinem Zusammentritt deshnib auch ein neues Republitidungejen vorgelegt merden.

#### Udrzal bei Majarnt

Brag Bon fe nem Sommeraujenhalt Topoltichan gurudgetehrt empfing der Prandent der Republit am Freitag vormittag Ubrzal zu einer langeren Aussprache. Der Gesamtrudtritt bes Rabinetts Ubrzal durfte erst fur ben Wahltag felbst, b. h. am 27. Ottober gu erwarten fein. Der Riidtritt wird einen rein formalen Charafter haben und die Regiezung wird bis gur Bildung des neuen Rabinetts mit der vorläufigen Leitung der Geschäfte betraut werben,

wiesen hatte, tam er auf die end gultige Regelung des Finanzausgleiches zu sprechen. Er wies darauf hin, dah die Finanzausgleiches zu sprechen. Er wies darauf hin, dah die Finanzresarm nicht cher in Augriff genommen werden könne, als der Poung plan mindestens im Haag angenommen im Fall eines Miktraueuspotums versassungsbis versassung im Fall eines Miktraueuspotums versassungsbis versassung rannn" berichtet feinem Blatt: Der 3. 3t. bort weilende Bruim Fall eines Mihtraueusvotums verfaffungsmäßig verfahren werde. Das bedeute jedoch feinesfalls, daß das gleiche Rabinett nicht gum zweiten Dal ernannt werben toune. Wie Die Dinge fich entmideln werben, tonne man vorläufig nicht voraussehen.

> Neue Enteignungen dentschen Grundbesikes in Polen

> Jedenfalls aber merbe die gegenwärtige Regierung auch meiter

Mofen. Renerdings ift bie Liquidation deutschen Grunds besitzes in Polen wieder aufgenommen worden. Somohl der "Monitoc Polsti" v 23. Ortober als auch derjenige vom 24. Oftober gibt eine gange Reihe von ländlichen Befigen befannt, deren deut= iche Gigentiimer enteignet werden. Im gangen werden bavon wieder 12 deutsche Landwirte betroffen, porwiegend in den Rreis jen Czernitau, Edildberg, Birnbaum und Löbau.

#### General Feng geschlagen

Befing. Die dinefifche Telegraphen-Agentur Comen teilt mit, daß es ber Urmee Dichiangtaijdet am Donnerstag gelungen ift, die Truppen Tengs in der Nahe von Tenschao 137 Kilometer ron Santan entfernt zu ichlagen. Die dincfoche Telegraphen-Agentur meint daber, daß feine Gefahr bestehe, daß Santau von Feng besetht werde. In bem gestrigen Kampf murden 2700 Gols baten Fengs gesangen genommen. Die Truppen Tichiangfais schets werden erneut verjuchen, den Angriff gegen Feng forts zwiehen. Marichall Tichiangkauschet leitet felbst die Operation gegen Feng.

#### Dr. Curtius und Gefandter Rauscher bei Hindenburg

Berlin. Der Reichspräfident empfing heute ben Heicheminifter Dr. Curtius, sowie den Gefandten Raufcher-Barfdan jum Bortrag über ben Stand ber Berhandlungen in ben Orgunifationsausichuffen des Youngplanes und den Staud ber beutich-polnifden Berhandlungen.

#### Die Unhänger Uman Ullahs gegen Nadir Ahans

London. Rach den lehten in Allahabad eingetroffenen Rachrichten aus Afghanistan find zuverläffige Unzeichen fur ein: Uman Illah-reundliche Bewegung gegen Radir Rhan vorhanden. Die Anhänger Aman UNahs haben fich in Kabul von Nadit Rhan getrennt und stehen seiner Thronbesteigung feindlich gegenüber. Auch die Bagariftamme follen mit Softigteit gegen feine Annahme Ginfpruch erhoben haben. Gie erklarten, daß Radir Rhan veriproden habe im Jalle eines erfolgreichen Ubschlusses seines Kampies gegen Habib Ullah den Thron für Amau Ullah freizuhalten.

#### Der Rechtsberater des englischen Außenamis ernannt

Loudon. Umtlich wird Die Ernennnng S. M. Mal. fins jum Rechtsberater des englischen Augenamts als Rachfolger von Gir Cecil Surft, der jum britifchen Richter für den internationalen Gerichtshof im Saag ernannt wurde, befannt gegeben. Maltius war bereits im Ariege stellvertretender Rechtsberater im Auhenamt, gehörte der britischen Abordnung für die Friedensverhaudlungen an und nahm an der Bafhings touer Flottentonfereng 1921 teil.

#### Die Aussenug der Ausländervorrechte in China

Beting. Der dineffiche Augenminister Dr. Wang hat am Donnerstag den Grogmachten eine neue Mote übermittelt, in ber Die dinestide Regierung mitteilt, dag am 1. Januar 1930 famt: liche Borrechte, die Ausländer in China besitzen, abgeschafft werden. Weiter wird in der Note erklärt, daß der Versuch Bersuch der chinesischen Regierung, alle Streitsragen über die Aushebung der Exterritorialität in Verhandlungen mit den Grogmächten zu lofen daran gescheitert seien, daß die Grogmächte es ablehnten, mit der dinesischen Regierung darüber zu verhandeln. Die hinesische Regierung sei beshalb gezwungen, die Vorrechte der Auslander auch ohne die Mitwirkung der Grogmächte am 1. Januar 1930 aufzuheben.

#### Unsichlag auf Tschiangkaischet?

Totio. Nach einer Melbung japanischer Blatter joff am Freis tag ein Anichlag auf Marichall Tichianglaischet verübt und Tidiangkaischet leicht verwundet worden sein. Gine Bestätigung der Nachricht von dinesischer Seite liegt bis jest noch nicht

#### Eine Falfcmunzer-Wertstatt aufgedect Der Falichmiluger vergiftet lich.

Fürth. In einem Sause in der Amalienstraße in Fürth wurde am Freitag vormittag eine Falschmiinzerwerkbatt ausgehoben und falfdie 5=, 2= und 1=Marbstide in Höhe von rund 1000 Mart mit Herstellungsmaterialien beschlagnahmt. Der Hensteller ist der 53 jährige Gravieranstalt=Besitzer Georg Stud= ruder. Während ber polizeilichen Durchfudung ber Räume nahm Studruder Gift, das er in einem Fläschen bei sich führte. Studruder murde jofort in das Krankenhaus überführt, wo er bald darauf verstarb.

#### Börsentrach in Meunort

Banitvertäufe - Diilliardenverlufte.

Reunort. Die Reunorter Effettenborie hatte heute einen Großtampftag. Unter panifartigen Berfäufen wichen bie Kurje innerhalb des Borienverlaufes bis ju 50 Dollar. Bon Minute ju Minute freigerte fich die ficberhafte Aufregung, bie noch baburch erhöht murde, dag die technischen Einrichtungen ben gewaltigen Umfätzen nicht gewachten

Als die Berwirrung ihr Sochstmaß erreicht hatte, traten die führenden Bankiers zu einer Beratung zusammen, und ihre b:ruhigenden Erklärungen bewirkten in den Nachmittagsstunden

Der Attienumfat erreichte mit 12881000 Ctud einen noch nie verzeichneren Umfang. Die bisherigen bochftziffern lagen bei etwa 6 Millionen Aftien.

#### Ein Gemeindestandal auch in Riga

Rige. Much Rige hat einen Stanbal in feiner Gemeinbevarwaltung ju verzeichnen, beffen Begleitumftande giemtich unge-wöhnlicher Art find. Der vor langerer Beit mit ben Stimmen ber Sozialbemotraten gemählte Leiter ber fradtifchen Sozialfürsiorge, Rarlien Bertreter ber Bartel ber Droichlenfutider, ficht unter dem Berdacht, eine Erpreffung an dem Rigaer Oberburger: meifter Areavin versucht zu haben.

In der letten Stadtverordnetensitzung fam die Angelegenheit Das bekannte Rigaer Nachtlokal Alhambra hatte fich um die Altoholichanterlaubnis beworben. Doch murde bie Genehmigung von der Stadtverordnetenversammlung verweigert, denn in diesem Lotal hatte fich folgender Borfall zugetragen:

Der Oberbürgermeifter Rreevin hatte eines Abends noch ein Radilotal aufgesucht und war dort durch ben Embtrat Rarlfen du fo ftarfem Allioholgenug veranlagt worden, bag er angeblich auch unter ber Einwirtung eines in ben Woin geldutteten Bulvers besinnungelos wurde. Dieser Zuftand des Oberburger-meisters soll den Stadtrat Karlsen veranlagt haben, den Oberburgermeifter in hochft blofftellender Beife photographieren ju laffen. Durch Drohungen, Die Bilber gu veröffentlichen, foll er versucht haben ben Oberburgermeifter ju zwingen, bein Rachttotal oie gewünschte Aussmanterlaubnis ju geben. Dafür foll bem Stodtrat Karlfen eine Bergutung von 8000 Mart verfprachen

Da ber Oberburgermeitter im wesentlichen bie Richtigfeit ber Derstellung ber Blatter jugibt, wurde Stadtrat Rarlien von der Stadtverordnetenversammlung aufgefordert, unverzuglich feinen Abschied einzureichen, Außerdem murbe ber Magiftrat beauftragt, beim Sinatsanwalt bie Ginleitung eines Strafverfahrens gegen Rarlfen zu beantragen.

Der gange Rrach wird in der Deffentlichkeit in der breitesten Form erörtert. Da Stadtraf Rarlfen trop bes Beichluffes der Stadtverordnetenversammlung jum Dienit erichten, murbe über ihn von feinen früheren Kollegen gin Bontott verhängt. Man erwartet das Einschreiten des \_ autsanwalts.

#### Aus dem Ceben des italienischen Aronprinzen-Attentäters

Baris. Die frangoffiche Breffe bringt ausführliche Gin. geiheilen über bas Leben bes italienischen Aronpringenatientäters Dirofa, ber bekanntlich por ber Tat in Paris Rechtswiffenichaft fiudierie. Er habe megen feiner fozialiftifden Unichauun. gen Italien verlaffen muffen. Auf Schneeichuhen habe er bie Alpen überschritten, um ben Faschiften zu entkommen. Da Diroia feinerlei Ausweispapiere bei fich trug, fet er von der frango. fichen Bolizei verhaltet worden. Nach eingebendem Berhar habe er bann einen Berfonglausweis erhalten, wie er für Ausland r ublich fei. Der italienische Student fei burchaus arbeitfam gewifen. Er habe eine Reihe antifaidiftlicher Schriften gelejen, worauf man auf eine Betätigung ichliegen bilrfte.

#### Todesurfeil dem Menschenfresser

Baris. Die Geschworenen von Dougi haben in bem Projeg gegen den Menichenfreffer on Soubourdin, ber angetlagt mar, zwei minberjährige Mabchen, barunter feine eigene Tochter, vergewaltigt und zwei andere Kinder im Sezualrausch getötet ju haben, bas Tobesurteil gefällt.

Die Tore bes Juftigpalaftes maren von ben früheften Morgenstunden an von einer sanatifierten Menge umlagert. Auch heute wurde ber Angeflagte Masselts nur mit Mühe vor dem Lynchen bewahrt. Der Gerichtshof hat in vier: gehn Buntten die Schulbfrage einstimmig bejaht und bie fünfzehnte, die sich auf das von Massells geleugnete Atten= tat gegen das vierte Mabmen bezog, verneint. Die Zuerkennung milbernder Umstände wurde abgelehnt. Das Urteil lautete auf Tod burch Guillotine. Als ber Angeklagte nach Verkündung bes Urteils abgeführt wurde, heulte bie Menge im Chor: "a mort, a mort.

Gin zweites Tobesurfeil murbe non ben Gefcmorenen von Bourges gefällt und zwar ebenfalls gegen einen Sezualverbrecher. Ein 28jähriger Diener eines Landguts

## Prozeß eines Arbeitslosen gegen das sächsische Königshaus

Um die Anerkennung als Bring

Dresden ist ein Projet gegen ben früheren Ronig von Cachjen Friedrich August und bessen Geschwister Bring Johann Georg und Bring Maz, Fringefin Mathilbe und Erzherzogin Maria Josepha anhängig. Kläger ist ber augenblidlich Arbeitsle en Unter-ltugung beziehende Bittor von Sorvath in Berlin, und Gegen-

stand ber Klage ist ber Untrag:
Das Gericht möge seltstellen, ab ber im Jahre 1921 burch Selbstmord aus bem Leben geschiebene Bater bes Klägers, Geza von Sorvath, im Augnit ober September 1854 von der Damalis gen Rronpringeffin Carola von Sachfen ale ehelicher Gohn geboren murbe,

Es wird alfo in ber Rlage nicht mehr und nicht weniger behauptet, als daß aus der Che des verstorbenen Konigs Albert und seiner Cattin, der Königin Carola, einer Prinzessin von Schweden aus dem Hause Wasa, einer Ehr, die immer als tinderlos galt, tatsächlich ein Sohn hervorgegangen ist. Damit wird auch behauptet, daß nach der gefettlichen Erbfolge im tonig. lichen Sause Wettin nach bem Tobe Konig Alberts beffen Krone und Bermögen auf Geza von Sornath hatte übergeben muffen, und bag, wenn nicht burch ben Umfturg von 1918 Friedrich August ber Zweite des Thrones verluftig geworden ware, Bictor von Sorvath, wohnhaft ju Berlin, auf die fachfische Ronigswurde Anipruch ju machen hatte. Jest begnügt er jid, Damit, burch bie Rlage gegen feine angeblichen Bettern und Rafen aus bem toniglicen Saufe von Sachlen den Namen eines Prinzen von Cachfen-Wertin und damit die Grundlage für bie Ertampfung der Erbichaft nach Königin Carola, in der er feine Grofrutter flefit, gu erftehen.

In dem Projeg, in dem ber Rlager burch Rochtsanwalt und Notar Müller-Röhr in Dresben und ber Ronig Friedrich Auguft und beffen Geschwister burch ben Justigrat Dr. Meding (Dresben) vertreten werben, wird bemnidift der erfte Termin abgehalten merben.

Prozes um den Tifel: Pring von Sachsen Wegen bas fächfilde Ronigshaus ift von einem Beren Bittor von Borvath, der beschäftigungelos in Berlin lebt und Arbeitelogens unterstützung bezieht, ein höchft seltjamer Prozes angestrengt worben. Dorvath behauptet, ein Entel bes Konigs Albert von Sadlen gu fein und will anhand von angeblich vorhandenen Dotumenten den Bemeis für feine Behauptungen antreten. Er verlangi pom Saus Bettin bie Anertennung feines Unfpruches auf ben Titel Bring bon Sachfen, baneben will Borrath qud Erbfor-



Das Uttentat auf den Aronprinzen von Ifalien

in Bruffel, auf ben bei einer Rrangniederlegung am Grabe des Unbefannten Goldaten ein 21jahriger italienifcher Stubent einem — glüdlicherweise fehlgehenben — Revolverschuß abgab. — Links: eine halbe Minute vor bem Attentat — Kroupring Umberto im Gespräch mit bem belgischen Kriegsminister Graf Broqueville. — Rechis: eine Minute fpater — ber Attentater wird von Boligiften ab "geführt".

hatte in einer Mainacht biefes Jahres eine junge Bäuerin, die sich weigerte, ihm anzugehören, durch mehrere Messerstiche sich gefügig gemacht, an deren Folgen bas Mädchen ftarb. Chenjo wie in Douai murbe bie Berhandlung groke tenteils unter Ausschluß ber Osffentlichkeit geführt. Die Geschworenen hatten bereits am exten Berhandlungstag nach nur 11/2 ftundiger Beratung sämtliche Schuldfragen bejaht und milbernde Umftande abgelehnt. Der Ang flagte murbe jum Tobe burch Guillotine verurteilt.

Roman von Erich Ebenstein. 57. Fortiegung. Rachbrud verboten.

Aber aller Augen find auf fle gerichtet und die Bach. bäuerin fragt ganz unvefangen: "Na, warum sigt benn nit nieder? Willst nach wachsen?" Da sett sie sich wie im Traum auf den leeren Stuhl zwischen die Bachbäuerin und Brigitte. Fast im selben Augenblid aber steht diese demonstrativ

auf, wirft dem Großreicher einen auffordernden Blid gu und sagt so laut, daß es die Umstehenden horen können: "So eine Unverschämtheit hab ich mein Lebtag noch nit gesehen! Glaubt die Zuchthäuslerin vielleicht daß anständige Leut mit ihr am selben Tisch figen mögen?"

Dabei bohren lich ihre schwarzen Augen mit stechendem Blid förmlich in Julgs weißes Gesicht ein.
Iula erwidert weder den Blid, noch die Beleidigung.
Ihre Augen suchen nur den Großreicher, gespannt, erwar-

Er sitt da wie aus Stein gehauen. Keine Mustel zucht in seinem Gesicht. Der Blia den er auf die Tisch-platte geheftet hat, ist starr und unbewegt "Großreicher," sagt da Jula mit schwerer, ernster Stimme, "hast nit gehört, was deine Haushälterin mir geslagt hat?"

Ohne aufzubliden antwortet er "Freilich hab ich's gehört Bin ja nit taub. "Und - und - bu weift fie nicht gurecht?" ruft fie

"Und — und — ou weist se nicht zuechte tust sein säh ausspringend.

Jest endlich schlägt er die Augen zu Jusa auf. Sein icharser Ablerdich hat etwas Flammendes.
"Wieso zurcchtwelsen?" jagt er kalt. "Sie hat sa recht! Mit so einer wie du — die gesessen ist, mag halt nit jeder am selben Tisch sien! Mich wundert, daß eins dir das erst sagen muß. Könntest es wohl selber bester wissen, daß du's Recht verwirft hast, unbescholtene Leute sur beinesgleichen anzuschauen!"

Wie tropige Felsbroden, die germalmen sollen, poltern bie Worte über seine Lippen, mahrend zugleich in seinem Innern eine schmerzliche Stimme klagt: "Du sagst ihr so barte Worte? — Grad du?"

Aber feine Worte germalmen Jula nicht. Wohl gudt es einen Augenblid frampfhaft über ihr Geficht wie fassungslose Bestürzung und tiefer Schmerz. Dann aber werden ihre Züge harf wie die des Großreicher und dicht an ihn heraniretend, sagt sie so kalt wie er: "Das traust dich mir in's Gesicht zu sagen — du?" "Warum -

"Schämen soutest du dich in deine Seel hinein, Großreicher!" fährt Jula verächtlich fort. "Und das sag ich dir jest hier vor allen Leuten: "Wenn ich auch im Zuchthaus gesessen den und meine auswendige Ehr dadurch verloren habe — mit dir ging ich trogdem nit tauschen, benn bu

hast heute deine inwendige — die wahre — Ehr verspielt! Und so reich du bist und so viel du giltst vor den Leuten — für mich bist du doch nur ein schlechter, ehrloser Mensch!" Der Grofreicher ift aufgelprungen, fahl bis in die Lippen und gitternd an allen Gliedern vor Born

Mimm bas gurud - bu! Auf ber Stelle nimmft es gurud!" foreit er aufer fich, bie jur Fauft geballte Sand unmillturlich erhebend, als wolle er Jula zerschmeitern

Sie judt meder, noch weicht fie jurild. Socauf-gerichtet ben flammenben Blid feft auf ben Grofreicher gerichtet, fteht fie ba

Und es ist etwas so Ueberlegenes. Gebieterisches in ihrer Haltung, ein so seltsam zwingenver Ausdruck in ihrem Blick, daß des Bauers Hand plöglich schlaff herab-

"Nein ich nehm nichts zurück! Denn was ich gesaat hab ist die Wahrheit!" sagt Jusa. Dann wendet sie sich an die Bachbäuerin. "Ich werde Guch draußen hintern Haus erwarten, Bäuerin. Hier nimmt mir die schlechte Luft völlig den Utem."

Und erhobenen Kopies ichreitet lie hinaus Die Bach-bäuerin glott ihr verftandnislos nach. Sie hat von ber ganzen Szene nichts verstanden, als daß man der Jula ihre

uchthausstrafe vorgeworfen hat und sie das Feld räumt. Und ba ne im felben Augenblid ben hammer Poldl auf. tauchen fleht, ber suchend hereinspäht und bann auf fle gutommt, bentt fle gar nicht weiter an ble Sache.

Ueber bie Bauern aber, bie bem Gefprach Julas mit dem Grofreicher in atemloler Spannung gefolgt find und Dieiltiltert bet Retten-Sieslin, tommt es jest wie Erwachen

Lauf und erregt schwirren die Meinungen burcheln-ander. Am empöriesten sind die Weiber "Auf 's Maul schlagen hätt' er sie sollen der Grohreicher, die unver-schämte Person! Tup ja rein den Perstand verloren haben! Und brav war's von der Brigitte, daß sie ihr's gezeigt hat, mas man von ihr bentt!" -

Dann ruden fie ploglich alle julammen. "Romm her Grofreicher, und bu aum Brigitte! Gift nieber bei uns! Dent nimmer an die verrudten Reben ber Narrin, Groß. reicher. Wirst dich doch nit ärgern darüber! Schau, ba tommt bein Effen — baher ftell's. Kirchenwirt, auf uniern Tifch! Geschwind Grofreicher laft beinen Schweins, braten nit talt werben —" so rufen fie ihm zu.

Der Groftreicher, ber noch immer baftebt und vermirrt nach ber Tür ftarrt, burch bie Jula nerschwunden ift, hort alles nur im Traum

Mechanisch folgt er bann der Brigitte an ben Graf. bauerntisch mechanisch iht er, mechanisch gibt er Rebe und Antwort

Aber in seinem Innern ist ein einziger bohrenber Ge-bante: Wie tann sie mich einen schlechten, ehrlosen Men-ichen heißen? Mich?!!

Und bann benugt er bie erfte Golegenheit, um aufgufteben und hinauszugehen.

Sinterm Saus wird fie auf die Bauerin marten, bat fie gelagt. Und da will er fie fragen, wie fie bagu tomnit, ihm die Ehre abzulprechen. Eher hat er feine Rube, ehr er das nicht weiß.

Serifogung lough

# 1 Unterhaltung und Wissen

## Auf Warschaus Straßen

In Polen zu Sanse — Bergangenheit und Gegenwart — Zivil und Militär — Im jüdischen Ghetto

Bolfer zu Saufe feben anders aus als ihre vereinzelten Bertreter, die als Reisende ins Ausland tommen. Wir naben uns die Vorstellung, daß alle Engländer als gelangweilte reiche Leute in farrierten Ungugen und mit dem Baebeffer in ber Sand herumlaufen, allmählich wohl schon abgewohnt. Manche anderen Nationen denten wir uns immer noch in solchen Schema-Thpen. Bolen 3. B. ift für den Durchschnittsdeutschen boch ein Land, bas nur ichmutige jubifche Saufierer, arme Landarbeiter und leichtsinnige Ablige bewohnen. Historisch ist daran ja etwas Rich= tiges. Aber die Wirklichkeit der Gegenwart zeigt doch auch in diesem unserem Radbarlande eine viel burtere Fulle von daratteristischen Gestalten. Einige von ihnen seien hier heraus: gegriffen.

Der Wanderarbeiter in der Seimat.

In den Zug aus Deutschland sieigen kurz vor der Grenze polnische Wanderarbeiter ein, wie sie das Deutsche Reich alljährlich noch immer in einer Birfer von rund 100 000 gur Gelbbestellung und Erntearbeit auf die großen und mittleren Guter Ditelbiens holen. Kräftige, gefunde Geftalten, rotgebrannte, heitere Gesichter, ärmliche und grobe, aber auffallend saubere, offenbar gerade neu gekaufte Kleidung. Spricht man sie in ihrer Muttersprache an - Deutsch haben sie nur ein paar Broden aufgeschnappt - jo ergahlen sie gern von ihren plauderluftig, wie alle jene, die wenig oder gar nicht lefen und schreiben können. Bu Sause sind fie meift eher Kleinbauern als Landarbeiter; auf dem armlichen Sof find bann noch genügend Famlienmitglieder zur Arbeit zumageblieben, wahrend der Barer oder älteste Sohn in die Fremde zog, um etwas Bargeld zu ermarben. Zwei, mit denen wir fpreden, hatten gulegt bei ber polnischen Staatsbahn als Stredenarbeiter 4 Bloty Tagelohn verdient (etwa 1,90 Mt. in deutschem Geld). Als Ermearbeiter in Tftpreugen betamen fic jest dagegen 5 Bloin (2,35 Mt.) und außerdem Berpflegung und Unterbringung. Rur für Tabat haben fie ein paar Pfennige ausgegeben, das andere bringen fie nad) Teils bar, teils haben fie sich dafür Schuhe und Rleider gefauft die fie in Deutschland besser und billiger fanden. "Jedes Land hat fein Gutes, Berr, bei uns ift die Burft beffer".

Judifche Laftträger.

Durch bas Barichauer Judenviertel laufen die fleinen Beistungsjungen mit den Tageblättern in hebraifcher Schrift und i bijd-deutscher Mundart. "Reue Kämpfe in Palaftina" verfunden die Uleberschriften und die Ausruser. Das Interesse dafür ist sichtlich sehr start. Aber wie wenig haben die 30 Jahre zionifrischer Siedlungsarbeit dort fern am Mittelmeer an bem Schidfa! der judifcen Boltsmaffen hier in Ofteuropa geandert! Allein in Warschau wohnen heute immer noch doppelt so viel Juden als in gang Palaftina. Der größte Teil von ihnen hauft bis beute in einem besonderen Biertel im Norden ber Gladt. Abseits einiger breiter Geschäftsitragen gehört diese Begend zu den armften, diditeft besiedelten und daher auch unfauberften von War-Das Strafenbild ift orientalisch bunt: zwischen und neben den Kaftan-Trägern junge Damen, nach neuester europäisch. Mobe gefleider, dann wieder Rabbiniergestalten mit langem Bart, Schläfenloden und Tellermügen mit toftbarem Belebesats. Große und fleine Laden, nicht nur auf der Borderfeite ber Saufer, fondern aud in den höfen, ungählige kleine handwerkerbuden, in benen judijche Schneider, Schufter, Glafer, Tifchler, mit ihrer gan-Ben Samilie vom frühen Morgen bis in ben späten Abend in drangvoll furchterlicher Enge ichaffen, um ichlieflich in demfelben elenden Raum aud ihre Nachtruhe zu suchen - all das deuter auf die unhaltbare Lage des in handel und Gewerbe tätigen oftjudifden Mittelftandes bin. Seine Angehörigen drangen barum ja auch in Massen zur Auswanderung.

Und an jeder Strafenede stehen, ohne Schläfenloden und Rafian, in Semdsärmeln oder zeriffener Jade jubi= iche Lastträger herum. Ihr Berufszeichen ift ber mehrmals um den Leib geschlungene Strid. Mit feiner Silfe befestigt ber Mann Laften von oft erstaunlichem Ilmjang auf feinem Ruden, unter benen er bann von ber Gabrif gum Laben, vom Laben gum Runden einher toucht, ben hageren Körper oft so tief gebeugt, bas das Geficht gang verschwindet.

#### Der öffentliche Schreiber.

Um Postschulter für die Auszahlung von Geldanweisungen dräugen sich am ersten Monatstage die Rentenempfänger: Ariegsopjer, Arbeitsinvaliden, penfionierte Beamte und Offiziere. Der erhaltene Betrag ift durch Unterschrift zu quittieren - aber wie oft tommt es hier vor, daß der Empfänger seinen Namen nicht ichreiben tann, ftatt beffen brei Rreuge malt und fich von bem Schalterbeamten dazu schreiben lagt, mas das bedeuten foll. Soll er mehr ausfüllen als nur den Ramen, so wendet fich der Analphabet zum öffentlichen Schreiber. Ein folder fitt faft in jeder größeren polnischen Umtiftelle. Er ift tein Beamter, fondern eine Brivatperson, Die mit Diesem Dienft oft eine fetbe Bfrunde übernommen hat. Je nach Umfang der einzelnen Arbeit und der vermutlichen Zahlungfähigteit des Auftraggebers zieht er seine Gebühr ein. Der Rundenfreis ift meift recht groß: nicht nur ber ieder Schreibkunft Unkundige muß sich an den weisen Mann wenden, sondern auch ber Nichtpole, der Die polnische Sprache ungenügend oder gar nicht beberricht. Dagu gehört ja hier nicht nur der oder jene Ausländer; auch rund jeder dritte polnische Staatsbürger ist nichtpolnischer Nationalität. Bielsach haben bie Ungehörigen ber nationalen Minderheiten allerdings gerade in ben letten Jahren die Staatssprache neben der Muttersprache erlernt.

Aber da ist doch noch so mancher, der sich schriftlich nur in tuffifden Schriftzeichen und ufrainischer ober weißruthenischer Mtundart ausdrucken fann oder aber ichlieglich Jiddich in den beiden hebraischen Alphabeten ichreibt oder nur Deutsch .... All Diese Leute werden hier dem öffontlichen Schreiber tributbflichtig, ber ihnen nicht nur tednisch gur hand geht, sondern mandmal aud aus feiner Renntnis der Umtsverhaltniffe fleine Brichaftliche Ratichlage gufluftert. Bielleicht ift es biefe feine tebenvarigkeit, die ihn jum fleineren Bruder des Winkeladvotaten macht, welche einzelne Behörden neuerdings ju feiner

Berdrängung durch Beamte bestimmt. Dicht bei vielen polniichen Amtshaltern aber steht noch der Borichlag, in dem der öffentliche Schreiber throut, selbstbewußt durch seine Runft, die nach neueren Schätzungen fast der Hälfte der Bevöllerung des Landes immer noch ein Geheimnis ift.

Der Offigier im Cafee.

Dem Reichsdeutschen, der nach Polen tommt, pflegt im Stragenbild mit zuerst das zahlreiche Militar aufzufallen. allgemeine Dienfipflicht und die Rofervierung eines guten Drittels des Staatshaushalts für dirette und indirette Hecreszwecke macht sich deutlich bemerkbar. Wan spürt es auch überall durch, daß die Uniform hier noch hoch im Rurfe fteht. Auch die gegenwärtige Regierung ftutt fid, befanntlich, nur auf eine Minderheit in ber Boltsvertrerung, dafür aber umfo fester auf Die Armec und ihr Offigierkorps. Die aus diesem hervorgegangenen Minifter werden in allen Zeitungen und auch in jedem Privatgefprad, ftets mit ihrem milibarischen Rang genannt: ber Ministerprasident ist zwar nur ein Oberft, bafür aber früherer Adjutant des Kriegs= ministers, der als Marschall die Hauptperson im Kabinett dar-

ftellt; ber Innenminifter ift General, ber Arbeits= und Bofts Minister, auch der Leiter der Finanzen, sind Dberften usw.

Um diese Militarisierung des öffentlichen Lebens zu verstehen, muß man sich baran erinnern, daß alle bieje Offiziere immerhin weniger vollsfremd find, als ihre Berufstollegen in Ländern mit alterer Armee-Tradition. Das polnische Geer ift ja wie der neue polnische Staat erst gute 10 Jahre alt! Benn manche Stabseffiziere auch aus dem Sceresdienst Ruglands, Defterreichs oder auch Prengens hervorgingen und viele von ihnen mahrend des Weltkrieges in den polnischen Legionen tämpften, jo hat doch eine große Bahl von ihnen früher andere Berufe ausgeübt.

Man trifft viele ehemalige Mediginer und Juriften, aber aud Schriftsteller und Runftler unter ihnen, die fich diefer Bergangenheit auch teineswegs schamen. Um Cafee-Stammtifch des befanntesten Barichauer Bibblattes sitt zwischen Dichtern und Journaliften regelmäßig der Baridiauer Stadttommandant, ber aud einmal Knujtmaler mar und hier noch immer hinein pakt. In einem anderen Cafee gibt es einen festen Tijd für die politis fierenden Offigiere, die die Regierungspartei im Parlament führen und dort, mitten im lautesten Treiben, ihre gurzeit fehr maggebenden Meinungen austauschen. Ihre Ziele find autnfratijd); aber wenn ihre Berwirklichung wenigstens teilweise gelingt, fo nur, weil ihre Formen tropbem einen ftart bemofratiichen Bug behalten haben.

## Grundstück auf dem Mond

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß die Phantaiten von heute die Genies von morgen sein werden. Trosdem machen die Leute, die mit nüchternem Berstand die Phantastreien anderer cusnuten, schon heute glanzende Geschäfte. Da tommt ein mit allen weltlichen Gutern, außer dem des Beufiandes, gesegneter Bauer aus der Umgegend von Warschau in die Hauptstadt, um auf bom Martt Waren einzukaufen. Er tommt mit zwei Dlannern ins Gespräch, die über die ichlechten Zeiten klagen. Der eine ist ein Rechtsanwalt, der andere ein Ingenieur. Es gibt nur ein Land, erzählt der Ingenieur stolz, in dem sich gut leben lätt. America, rat der Bauer atemlos. Der Ingenieur lacht. Was ist schon Amerika, sagt er verachtlich. Ich ziehe auf den Und dann etzählt er eine Geschichte, die an Rühnheit die des Münchhaufen weit libertrifft. Er war vor einiger Zeit auf dem Mond oben und hat es dort sehr wohnlich gefunden. Er hat ein großes Grundstüd getauft und wird in den nächsten Tagen herauf fahren, um dort zu bleiben. Der Bauer will sich fortichrittlich zeigen und venjucht feine Berbluffung gu verber= gen. Die menfchliche Dummheit bestoht jum großen Teil barin, daß andere ju flug find. Und diefer fuhne Mondfahrer mußte jein Erlebnis so geschickt du schilbern, daß sich ber Bauer, troß-bem er in seinem Seimabdorf als reicher Mann galt, neben ihm wie ein kleiner Spiegburger portam, der fich mit feinem jam-merlichen Erbengrundstud gar nicht feben laffen fonnte.

Er fragte alfo als buchtiger Gofduftsmann an, ob der Sus genieur ihm ein Studden von feinem Land verfaufen murbe.

Der Ingenieur drehte und wendete fid und willigte endlich ein, wobet er den Bauern um Distretion bat: Er wollte nicht, daß alle wohnungiudenden Leute das gute Land im Mond ausnilgen. Der Bauer fah bas volltommen ein und war fehr fol, nach dem Ingenieur der erfte Bewohner auf dem Mond gu fein. Augerdem batte er in der fetten Zeit for el von Rafetenschüffen auf ben Mond gehört. Er mußte and, daß man demnächt einen Film geben wurde, der "Die Frau im Mond" hieß, und ber Film follte angebiich auf dem Mond felbft gedreht worden fein. Nachdem er also noch die Gewishelt hatte, eventuell einige seiner bevorzugten Filmstars bort oben zu treffen, beschlof er ben Kauf

Man madte fofort einen Bertrag und er gablte eine große Summe an. Der Rauf murbe natürlich begoffen, und bei biefer Gelegenheit trank sich der unternehmungslustige Bauer einen folden Raufch an, bag er einen halben Tag fest burch thlief. Als er aufmachte, maven die beiden natürlich verschwunden. Wahricheinlich nach dem Mord. Aber einen Fanrplan hatten fie ihm nicht juridgelassen und nicht mal die genaue Adresse seines neuen Besitztums auf dom Mond. Der Bauer wandte sich verzweiselt an die Behörden, die ihm zuerst gar nicht glaubten und dann lachend erklärten, für Handel, der auf dem Mond abgeschlossen würde, nicht zuständig zu fein. Der Bauer ist jetzt ein gorniger Gegner aller , Mondtheorien".

Der Waggon von Compiegne

Es war kurz nach ber Inflation, damals als nach langer Beit jum erften Male fich die Grenzen auch dem gewöhnlichen Sterblichen, der nicht 500 Goldmart hinterlegen tonnte, wieder öffneten, als ich nach Baris fuhr. Die Rase an den Scheiben bes Abteils, fog ich die fremde Landschaft in mich hincin. Suchte bie Spuren fremden Lebens und fand bas eigene heimatliche Leben wieder mit feinen Fabriten, Gruben, Waldern und Gehöften. Etwas sanfter ichien mir die Landschaft, etwas beweglicher die Menichen, etwas heller ber Simmel. Bis ich in jene Wegend tam, die ber Krieg durchtobt. Richt viel mar mehr ju feben. Ein paar zerschoffene Saufer, eine Kirche ohne Turm und ba und bort ver zerfette Stamm eines wipfellosen Baumes. Damals war es, daß die Menschen in meinem Abteil mich feindlich ansaben und eine Fran marf mir ein giftiges "Das haben die Boches getan" ins Geficht. Ginen Augenblid lang wurde ich verzagt vor diefen Worten und ein unbestimmtes Gefühl ber Betlemmung erfagte nrich in der Luft des Abteils, die von dem Saß dieses fanatifierten Beibes ftidig ju werden drohte. Aber meil die Gewigheit, daß es der Krieg war, der dies alles getan und daß weder ich noch sie, noch irgendeiner von denen, die hier im schmuzigen Abteil dritter Klasse zusammensaßen, Schuld an all diesem Unglück hatte, so tief in mit verwurzelt war, wie mir die Wahrheit vermurgelt fein tann, fprach ich bie Borte, die in ben letten beiben Jahrzehnten fo oft eine Situation haten retten muffen; C' eft la

Es ift der Rrieg. Gin Beamter wiederholte das Bort. Dann sprachen wir nicht mehr davüber. Aber als ich in biejen Tagen wieder die gleiche Strede gurudfuhr, mußte ich an die Spisode von damals benten. Bie damals fat ich neben ber Strede einige Baume ihr: gerfetten Stamme gegen ben himmel reden. Die damals fah ich Saufer, die der Rrieg gerftorte. Gras ift über ihre Ruinen gemachsen. Der Regen hat ihre Sarte gemilbert. Ber nicht gang genau binficht, fieht taum noch etwas vom Rrieg. Und viele wollen nichts mehr davon feben.

Go tamen mir in die Rahe non Compiegne. Der Bug hielt und wie ich aus bem Feinfter febe, fteht ba ein beutscher Bug. Deutsche Reichsbahn lese ich auf dem Baggon, der dirett vor meinem Abteil steht und oben, die Bezeichnung: 40 Mannschaften ober 8 Pferde. Aber er tragt nicht nur dieje für Truppentrans. porte bestimmte Bezeichnung, fondern es find mirflich Pferde und Mannschaften in bem Waggon. Truppen vom Rhein find es bie in die Beimat gurudtehren. Und ploglich find wir mieder mitten im Rrieg. Wir konnen an gar nichts anderes benten, als an jenen anderen Baggon, in dem hier in der Nähe, im Bald von Campiegne, der Baffenstillstand abgeschloffen wurde. Und ber nun in Baris im hofe eines Muscums fteht und langer als gehn Jahre angeschaut wurde von Fremden und Ginheimischen als der Maggon des Friedens. Und der es doch gar nicht war. Und an jenes titschige Bild denke, das man vor Jahren noch in Paris und überall in diesem Lande taufen und sehen konnte. jenes Bilb, bas Erzberger und Joch zeigt. Den einen in ber Bofe bes Siegers und ben anderen in der Boje bes Gedemutigten,

Und mir fallt ein, daß ich es auf diefer meiner Reife, die mich weit durch das Land geführt, nicht mehr geseben habe, jenes Bild vom Frieden, ber solange kein Frieden mar.

Dann fahren wir weiter. Un dem langen Buge vorbei, aus dem die jungen Soldsten schauen und hernberwinken. Und alle in dem Zuge winken zurnd. Und es ist, wie wenn im Kriege ein Truppengug durch die Heimat fuhr. Aber es ist nicht der Krieg. Es ift ber Friede. Neben mir hat es jemand gejagt und ich mies derhole es nun und bente, als die beiden Buge icon lange ben Bahuho: verlaffen haben, an den Baggon von Compiegne. Und an ben Frieden, ben er verspricht.

Rätiel-Ede

#### Areuzworträtsel



Wagcrecht: 1. Papitname, 4. Nebentluß des Rheins, 5. firchlicher Name eines Sonntages, 7. Teil der Lokomotive. 10. frangofisches Flächenmaß, 11. Mädchenname, 12. Kurort in Italien, 14. Insett, 15. Brennstoff, 16. Awerochje.

Sentrecht: 1. Berkaufsitelle, 2. Hoherpriester, 3. Fluß in Sibirien, 5. Ort in der Schweiz, 6. Fluß in der Schweiz, 7. ärztlicher Ausdruck, 8. Fluß in Italien, 9. Nebenfluß der Donau, 11. Raubtier, 13. griechische Göttin der Morgenroie, 17. italienische Tonstuse.

#### Auflösung des Leisteurätsels



### Ein nener Majdinenmensch

Im Jusammenhang mit der großen Funsausstellung führte eine Kirma eine artige Spielerei vor, den Radiohund. Das eiwas unfarmige Tier aus Holz und Kappe kief auf seimen Hern (den Borikhrer) zu, vollführte nach dessen Munsch die selbjamiten Dribungen und Wendungen und bestend oder vielmehr laut inurrend still. Seine Beschle ertoiste der Hern nicht mit der Stimme, sondern vermittels Lichtstahlen, die er aus einer Lampe in eines oder in beide Augen des Hundes sallen ließ. Die Augen detathen aus sogenannten photos oder lichtelettrischen Jellen, das sind Körperchen, deren elektrischer Widerstand sich dei Bestrahlung je nach der Stärte der Beschung ändert. Mit Verstarterröhren und Wotoren im Innern des Dieres in Berbindung stehend veranlassen seine Ausenschlelnd Vorwärtsbewegung oder Drehung, je nachdem beide oder nur eine erregt wird und ihren Motor in Bewegung sept. Bei zu starter Bestrahlung werden die Motoren ausgeschaltet und der Hund bleibt, ein rasselndes Geräusch ausstopend, stehen.

Hier wurde die lichtelettrische Zelle für eine bloke Spielerei benutzt, die stets zahlreiche Besucher anlocke. Aber sie sindet heute schon eine vielsache praktische Anwendung d. B. beim Fernschen, wo mit ihrer hilfe Lichtschwingungen in elektrische verwandelt werden, die am entsernten Orte dann wieder in Lichtschwingungen zurückverwandelt werden. Auf der Funkaussstellung wurden auch von der Postverwaltung Beruche vorgestührt, die zeigten, wie in großen Ziigen dieses Problem bereits gelöst ist, das seiner Vervollkonvunung zur weit verbreiteten praktischen Benutzung wohl raich entgegen gehen wird.

Vor einer anderen verheißungsvollen Anwendung ber photoelettrifchen Belle berichtet die Frankfurter Wochenschrift "Die Sie murde por turgem bei einer Borführung ber Ilmichau". amerikanischen Westinghouse Electvic Company als jüngster Maschinenmensch gezeigt, dem die Besehle durch den Lichtstrahl statt durch die Stimme übermirtelt werden. Auch dieser Apparat ober Mafdyinenmensch enthält zwei liditelettrifche Zellen, bie man als seine Augen bezeichnen tann. Die eine Belle bient als Bahler; durch sie wird mittels des Lichtstrahls, den man etwa aus einer Tafchenlampe auf fie fallen tann, einer von brei elettrifchen Stromfreifen ausgemählt, ber bann mittels ber anberen Belle gefichloffen ober gröffnet werben tann. Der automatifche Diener, bem fein Erfinder ben Ramen Telelux (Fernloutter) gegeben hat, sollte bei der Borührung die elektrische Beslouchtung des Vorführungsraumes ein- und ausschalten. Mits tels ber einen Belle murbe aus einer Entfernung von 25 Meter die Lampengruppe ausgewählt, welche benuht werden sollte, und mittels der anderen Zelle wurde sie zum Ausleuchten ges

Die technische Möglickleit, auf immer weiteren Gebieter menschliche Arbeit überflüssig zu machen, schreitet mit Alesenschritten sort. Sorgen wir dafür, daß auch die gesellichaftlichen Justande eine Komm annehmen, in welcher sür die breite Masse baraus nicht Umsegen durch Arbeitslosigkeit, sondern Segen durch Anteilnahme an den Kultungenüssen enspringt.

## Kampf der Straufe gegen die Schlangen, aber der siegreiche Strauf muß sterben

Es ift ein Kampf in der Mode. In ben weltverlorenen, von ber Sonne ausgedorrten Steppen bes afrikanischen Sübwestens hat sich eine neue Industrie gebilbet. Die gefrähigen nomadifies renden Strange, die wogen des Schadens, den fie in den gattore en anrichteten, fo gefürchiet waren wie Lowen und Leoparden find jest ein begehrter Artitel geworden und bas Biel großer Treibjagben, die das weite Gelande einkreisen, um die Straufe in Maffen ju erlegen. Die Jagd gilt ber Erbeutung ber Saut, nachdem man entdedt hat, dag diese Saut als Material für Damenschuhe außerordentlich gut geeignet ift. Die Mode hat sich benn auch für Straufenleber jur Unfertigung von Damenichuhen entichieden, um fo mehr, als bas Strafenleber neben bem Borbeil der bigarren Wirkung auch den ungewöhnlicher Douerhaftig-Die Straufe, die dieses neue Material liefern, bas bestimmt ift, der Schlangenhaut Konkurrenz zu machen, sind aber nicht die ichwerfälligen Bogel, beren Febern fruger in ber Damenwelt in hoher Gunft franden, heute af.r unmodern geworben find. Es handelt fich um die milben Strouge, Die herbenweise Die Greppo i Submeftafritas, insbesondere bas Gelande ber ehemaligen deutschen Kolonie bevölkern. Da jede Straußenhaut in Windhoet, dem Handelsplat für den neuen Artikel, einen recht hohen Preis erzielt, so hat fich die landwirtschaftliche Bevölkerung, die ohnehin von bem Boden nicht mehr ernährt wird, in Maffen bem nei erftanbenen Erwerbszweig zugewandt. In den letten fünf Monaten murben bereits 12 000 Straugenhäute exportiert.

## Polarforschen — ein schlechtes Geschäft

Die großen Forschungsveisenden unserer Tage, bis fühnen Bahnbrechers bes Bertehrs geniehen einen Weltrubm, wie er ihnen in fruberen Beiten nicht guteil geworben, aber biefer glangenben Borderseite der Medaille, die uns allen ju Bewußtsein tommt, fteht eine Rudfeite gegenüber, die nur der Foricher felbit empfindet und die ihm die Schattenseiten feines Berufes fehr beutlich macht. In unserer nüchternen Zeit, die fo geon in Bahlen und Geschäften bentt, muß sich auch ber Forscher mit ber Finanzierung seiner Unternehmer por allem beschüftigen, und macht dabei ichlechte Erfahrungen. Ueber diesen bisher so wenig beachteten Teil der Arbeit des modernen Forschungsreisenden plaudert der ameritanische Polarflieger Richard G. Byrd, ber fich jest wieder im Sildpolareis befindet, in feinem foeben bet &. A. Brodhaus in Leipzig erschienenen Buch "himmelwarts" meisten Leute", schreibt cr. "lieben gesährliche Abenteuer, wenn sie sie in einem Buch lesen. Die Gesahren der Expedition sind auch bes Forschers schönste Freude, aber von den Sorgen und Mühen, die heutzutage mit den Borbereitungen eines großen Unternehmens verbunden find, hort ber Laie wenig. In ben Budern über Entbedungsreifen findet man allerlei Merkftellen auf ber beigegebenen Karte. Id mahle eins aufs Geratewohl: "Das Kreuz bezeichnet ben Ort, wo unsere waderen Kameraben nach einem fechstägigen Schneefturm erfroren." Aber wie bie Mobe wedfelt, fo har fich auch ber Reifestil geandert. Das Rreus bas ehebem fagte, mo der sterbende Forscher fein lettes Stud Beinmitan ag, fteht heute bort, wo man ihm ben letten Taler gab. Das Abentener ift ftets ein Kampf bes Menichen mit ben Gewalten gewesen. Das gilt heute noch, nur daß Glaubiger und Sparfamteit an die Stelle von Frostbeulen und Dunft getreten Die Entdedung Amerikas toftete Rolumbus rund 9000 Mt. Der Nordpol hat bisher ungefähr 800 000 000 Mart berichlungen, von Sunderten von Menschenleben nicht zu reden. Db fich Die Cache gelohnt hat, bleibe hier unerörtert. Ich will hier nur barouf hinweisen, daß sich die Verwaltungstoften seit Pearns Beiten nicht vermindert haben. Trot eifrigen Ropigerbrechens brauchten wir für den Nordpolflug 560 000 Mart, freie Dienfte und geschentte Baren nicht eingerechnet. Das erscheint viel für eirige Wochen auf See und ein paar Stunden in der Luft. Die Subpolarerpedition wird zwei Millionen Mark toften, was unter

anderem auch an ber gewaltigen Entfernung liegt." Bom Reifenden verlangte man früher por allem Rihnheit, Entschloffenheit und gewisse wissenschaftliche Renntniffe. "Der durch Die Natur ichmeifende Foricher," meint Bneb, "hat fich in einen Betriebsleiber verwandelt. Er mut Fejte mitmaden und Reben halten. Er foll fich geiftreich über alle möglichen Dinge unterhalten konnen. Er muß Gelber burd Bortragsreifen auf bringen. Bum gleichen 3med ichreibt er für die Tagesblätter und Bettschriften, moraus sich bie Rotwendigkeit schriftiftellrifter Be- gabung ergibt. Aber das Aufreibendite ift heute der Rampf um bie Mittel, er hat aus der Forschungs pedition eine Bursen-expedition eine Borsenspekulation gemacht, die den Unternehmer fast nie Gewinn bringt, wie die Gidichte zeigt. Rolumbus frarb als armer Mann. Der fterbende Scott bat das englische Bolt, für feine Familie gu forgen. Chadleton hinterlieg tein Bermogen für Belb und Kind. Amundsen, Rasmussen, Stefansson, Bart-lett sind arme Leuis. Weld ein Wideripruch liegt boch barin, bag ber Forider feinem Unternehmer ein trefflicher welchäftsmann fein mug, aber fein Befchäft für fich baraus macht. Bon ben Ansprachen, die in einen halbwigs erfolgreichen Entbeder bei feiner Beimfehr berantreten, macht fich ber Lefer taum einen Begriff. Bon ben endlofen Geften und gefellichaftlichen Berpflichtungen abgesehen, sind da vor allem die zu erfüllenden Zeitungsverträge. Täglich laufen Hunderre von Briefen Eind Telegrammen ein, die man beantworten muß, will man nicht als buntelhaft gelten. Empfänge, Festelfen, Briefmedfel, Auflage, Rundfunt, Film und Reden, immer wieder Reden, laffen einem taum drei Stunden für die Nachtruhe übrig. Bu den fürchterlichsten Qualereien gehört die Bortragsreise mit täglich zwei Festessen, einem Tes mit Damen, bem Bortrag, ben Reden, bem Umhergeführtmerben, ber Schreiberei. Um feine Schulben abque anhlen, hielt Bearn nach ber erften Reise 168 Bortrage in 96 Ta-Er entlarte nachher, daß dies seine schwerste Reise gewesen

#### Die Gefahren des Händedruds

Die man ben Auf als unhygienisch befampft, fo geht man jest auch bem Sanbebrud als einer burchaus nicht ungefährlichen Sanblung ju Leibe. Gine ameritanifche Biologin 2. Given von ber Columd a-Universibat hat Berfuche mit Schultinbern angeftellt. um bie lebertragbarkeit von Bagillen burch das Bandebutteln nachzuweisen. Gie arbeitete mit zwei Gruppen von 45 und 53 Schülern, von benen bie erfte fich fünf Minuten lang bie Banbe mit Ge fe und heißem Baffer mafden mußte; Die andere Gruppe mußte fogar ihre Sande brei Minuten lang besinfizieren. Gin Mitglied der zweiten Gruppe befam bann auf Die rechie Sanbflache eine batteriologische Rultur aufgeschmiert und ichilttelte fich bie Banbe mit brei anderen Schulern, die ihrerfelts bann allen andern Mitgliedern ber beiben Gruppen bie Sand reichten, Eine Untersuchung ber erften Gruppe zeigte eine burchichnittliche Uebertragung von 38,8 Brogent ber Bagillen; bei ber zweiten Gruppe, beren Sand: besinfiziert worden maren, waren es 35 Prozent. Zweifellos werben Bagillen gefährlicher Rrantheiten, wie Tophus, Tubertulofe, Diphtherie ufw. burch einen Sandebrud libertragen. Gefährlich werden biese Batterien aber erst burch bie weitverbreitete Angewohnheit, die Finger in den Mund gu fteden. Dies bun nicht nur Kinder fehr haufig, sondern auch Ers wachsene, wie Miß Given sestsselleste. "Die Gewohnheit des Hand-schüttelns ist so allgemein verbreitet", erklärt sie. "daß man an die Möglichkeit einer Gefahr überhaupt nicht denkt. Es wäre aber Segen für die Menichheit, wenn fie fich eine andere Begrugungsform aussuchen murbe, bie nicht in fo enger torperlicher Ber ibrung fbeht."

#### Leider unmöglich

Dreibig Mart muffen es fein.

Ludwig Thoma war damals so um die zwanzig herum. Stus bent und Schriftsteller. Das erste ohne guten, das andere übers haupt ohne Ruf — also auch ohne Geld. Bis ihn der Verleger eines Münchener Bigblattes als redaktionellen Mitarbeiter ans stellte. Gegen Monatssizum von hundert Mark als Entgelt für seine Beltrage und für die Teilnahme an der täglichen Redaktianssihung. Und Thoma kroch in die "Zwangsjacke".

Aber balo besuchte Thoma die Sitzungen nur noch äußerst selten und ließ auch seine Beiträge recht sparsam fließen. Darab wurde ihm ansangs eine Mart pro versäumte Sitzung abgezogen und schliehlich sein Figum auf breihig Mark herabgeseht.

Prompt erschien Thoma bei dem Berleger. "Wissen S. Herr, wann S mir schon blog dreißig Mark monatlich geb'n, da geb'n S' mir schon lieber garnig!"

Der Gewaltige sann eine Weile angestrengt nach und ertlärte schließlich: "Das geht leider nicht, lieber Thoma. Sehn Sie ich muh Ihnen doch mindestens so viel monatlich zahlen, daß ich Ihnen doch mindestens so viel monatlich zahlen, daß ich Ihnen für jede versaumbe Sitzung die eine Mark abziehen kann ..."

#### Der Kammerjäger als Mörder

Auf eigenartige Beise suchte fich jungst in Prag ein Kammerjager bafür ju nachen, bag er von bem Sbibenmabchen eines kleinen Gaithofes verschmäht worden war. Er verschaffte sich unter dem Bormande, Die fogenannten "Schwaben" (eine harms lofe, aber wemig angenehme Raferant, Die fich mit Borliebe in Seizungen und fonftigen marmen und buntlen Binteln alterer Saufer einnistet) in einem Fremdenzimmer bemerft gu haben und diese vertreiben zu wollen, Gingang in das Haus. Dort mußte er bann unter bem gleichen Borwande auch Zutritt zu bem 3immer des Stubenmaddens qu erhalten. Sier aber erfette er bas Räucherpulver, mit bem er arbeitete, burch ein Giftgas von lange anhaltender Wirtung. Als das Dlabden abends fein Schlafs gimmer auffuchie, um fich jur Ruhe gu legen, murbe es von ben giftigen Damofen betaubt. Es mare fidjer gestorben, wenn nicht noch ein verfpateter Gaft eingetroffen mare, für ben ein Bimmer inftandgesett merben mußte. Als auf mehrfaches Alingeln feine Antwort tam, ging die Wirtin selber in die Maddentammer hinauf, um bas Madden zu weden. Auch fie wurde von ben Gafen betäubt, aber fie fand noch foviel Rraft, fich mit bem bemußtlosen Wadchen auf den Korridor ju schleppen, wo der Wirt spater beide fand. Die sofort angestellten Wiederbelebungsverfuche waren erfolgreich. Der rabiate Liebhaber murbe verhaftet und gestand nach anfänglichem Leugnen feine Tat auch ein.

#### Chaplins Geige

Viele Leute haben Thaplin schon in seinen Filmen auf der Geige spielen sehen, aber nur wenige missen, das sein Spiel auch sehr schon klingt, denn er ist ein ausgezeichneter Geiger. Eine Eigenheit Chaplins sührte klirzlich zu einem lustigen Imissen Alles ichn weltberügmter Geigenwirtusse besuchte ihn in seinem Atelier, sah seine Geige liegen und fragte, od er darauf spielen dürfe. "Natürlich" sagte Chaplin, "wenn Sie können!" Der andere sah ihn verwundert an. "Bollen wir weiten, daß Sie nicht darauf spielen können?" Der andere griff rasch nach dem Instrument, seine es an, nahm den Bagen und legte ihn sosort lachend wieder weg. "Da din ich reingesallen" sagte er. "Sie haben Ihre Wette gewonnen" Chaplins Geige ist näms lich ganz beionders konstrulert, weil sie nur sur Linkshänder bestimmt ist.

#### Ein töstlicher Wein

Der Herzog von Grammont war beim König Georg IV. von England eingeladen, und der König versprach seinem Gaste, ihm eine Flasche uralten Rheinweines vorzusehen. Diesen Wein lobte er selbst über alle Maßen. Es sei ein Wein, so schwärmte er, wie man teinen mehr fände, uralt, herrlich abgelagert, von cdelster Reise. Er set wie Del im Glase, besitze ein Aroma . . . turz, es sei wohl der herrlichste Wein, den er, der Herzog, jemals trinken werde.

Nach dem Essen, als sich die Herren in eine stille Ede puridgezogen hatten, ließ der König die Flasche kommen und sich und
dem Perzog einschenken. Der Herzog von Grammont erhob sich seierlich und trank das Glas auf das Wohl des Königs aus, und obwohl ihm dünkte, dies sei das fürchterlichste Getrank, das ihm je über die Lippen gekommen sei, antworkete er auf des Königs Frage, wie diese Köstlichkeit ihm munde: es sei das Herrlichste. Schäulte, Köstlichste, was er je gekrunken habe.

Der König wollte nun dem Herzog Bischeid dun. Aber keum hause er den ersten Schluck getan und wieder ausgespien, als er würend ausrief: "Pfui, was ist denn das für ein etelhaftes Zeug?"

Der Kellermeister ward gerusen, erschrak, als er die Flasche sach und entschuldigte sich kniefällig, es sei offenbar ein ganz merkmürdiges Berschen — diese Flasche enthalte nichts anderes als — Schmierb!

Und der Herzog, dieser "höfliche" Mann, hatte davon ein ganzes Glas ausgerrunten ohne eine Miene zu verziehen, und es obendrein sertig gebracht, hulbigende Worte für dieses Getränk zu kinden!

## Die Dame und ihr Kleid



1. Kleines Wendtleid für jugendlichaftlante Goftalten — seitlich gezogen mit Wasserfall.

2. Moderner turger Umhang jum Abendileid: Silberbrotat mit Garnierung aus bunklem Belourschiffon.



3. Eleganter Wintermatel mit Tudsbefat an Rragen, Manscheiten und ben ist ich losen Glodenteilen. 4. Mantel aus

## Bilder der Woche

## Die deutsche Wisseuschaft beglückwünscht Edison

Als Vertreter der deutschen Wissenschaft sprach Professor Einstein (links) dem greisen amerikanischen Ersinder Edison zum 50. Geburtstage der von ihm konstruierben Glüchbirne brahtloss telephonisch seine Glückwünsche aus.



#### Uttentat auf den chilenischen Präsidenten

Auf den Prasidenten der chilentichen Republit, General Joanes, wurden von einem 18 jährigen Anarchisten der Revolverschüsse abgegeben, die jedoch sämtlich ihr Ziel versehlten. Der Attentater wurde fosigenommen.

## Volksbegehren-Volksentscheid

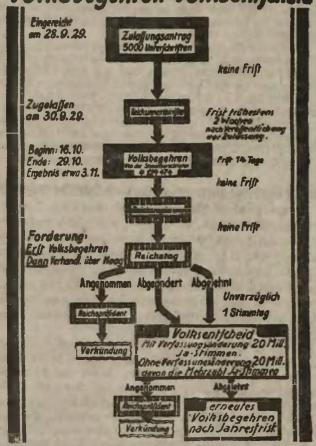

#### Der Weg vom Volksbegehren 3nm Volksentscheid

Wie er bem jeht eingeleiteten Vollsbegehren gegen ben Noungs Plan durch die Verfassung vorgezeichnet ift.

## Ein Gefallenendenkmal in Salzburg



und in Amwesenheit von Vertretern des Reichs und deutscher Verhände in der Achensolausei, Ungarn und Jeallen derch den österreichischen Bundespräsischen Millas eingeweiht.



#### Verlobung Belgien—Ifalien

Kronprinz Umberto von Italien wurde am 22. Ottober in Brüssel erwartet, wo zwei Tage später seine Verlobung mit der jüngsten Tochter des belgischen Königspaares, der Prinzessin Marie Josee, offiziell bekannt gegeben wurde. Der Bräutigam hat kürzlich das 25. Lebensjahr vollendet, Prinzessin Marte Josee ist zwei Jahre jünger.



#### Jum Tode eines berühmten doutschon Sammlers

Carl Marfels

ber Besiger der bedeutendsten Uhrensammlung der Wett, ist im Alter von 74 Jahren in Nidargmlind bei heidelberg gestorben. Seine erste Sammlung kostover Uhren hat ihm der amerikant sie Multimillionar J. P. Worgan im Jahre 1908 für 7 Millionen Mars abgekauft. Marsels begann dann von neuem zu sammeln, und es gelang ihm, in wenigen Jahren eine neue, aus seltenen Stüden besiehende Sammlung anzulegen. — Das Bild zeigt Marsels mit der berühmten Standuhr Philipps des Guten von Burgund, die ein unbekannter Kinstler vor 500 Jahren schuft.



#### Der seusationelle Passagierfing des "Do X"

Der erfolgreiche Probesiug des deutschen Riesenflugboots "Do X", das mit 169 Personen eine Stunde lang in der Luft blied, sindet in den Luftsahrikreisen der ganzen Welt größte Beachtung. — Die Passagiere des "Do X" auf seinem Rekordslug nach der Landung.

### Ran an die Futterkrippe!

Bie ein roter Gaden durchzieht bie Canaciapreffe ber Gebanke, der das Leitmotiv all ihrer Magnahmen zu sein scheint, nämlich der Gedanke: Ran an die Futterkrippe! Rach der völligen Beherrichung ber Staatsverwaltung foll nunmehr auch ber Rest der Selbstvermaltung in die Sande der einzig mahren Erloferin der stumpfen Massen, die für sie Tag und Radyt zu benten und gu handeln bereit ift, gelangen. Da freilich bie gahlreichen Lodrufe gur Bildung einer jogenannten polnifden Ginheitsfront unter Führung der Sanacja nicht von Erfolg begleitet gewesen find, mußte die Agitation etwas beutlicher und handgreiflicher gu Werke gehen und vor allen Dingen ihr Angebot "schmachafter" niachen, weiß sie doch aus Erfahrung, daß fie nur durch Ron: zeffionen, Monopole, Subventionen, gut bezahlte Boften und 3us wendungen aller Urt die Schar berjenigen gu einer Gemeinschaft Bufamnicnguidmeißen vermag, welche einen Unipruch auf Begahlung ihrer im Aufftande erworbenen Berbienfte gu haben

In einer Reihe von Artifeln nimmt die "Bolsta Bachodnia" aur Frage der Aufgaben der Gemeindevertreter in den Kommunen Siellung und führt ihnen vor allem die vielen Millionen Bloty vor Augen, über die fie ju verfügen haben werden. Rach den Saushalbungsplänen für das Saus 1926/27 beliefen fich die Ginnahmen aller Stadte, Kreife und Gemeinden in der Mojewodschaft Schlesien auf rund 52 460 000 Bloty, wobon 32 Millionen durch Steuern und der Rest durch Ginnahmen aus Bermogen und Rommunalbetrieben gededt wurden.

Wenn das Blatt aber voll Stolz darauf hinweift, daß die Ginnahmen im laufenden Jahre 115 Millionen Bloty erreicht haben, also um das Doppelte geftiegen find, so gibt das dem Steuergahler benn doch ju benten und brangt ihm unwillfürlich die Frage auf, ob denn in dieser Zeit die Wirtschaftslage um so viel günstiger geworden ift, oder ob das Gelb nicht viels mehr in ungesunder Beise aus der Birtichaft herausgepregt wurde. Ber die Rlagen der Raufleute und Gemerbetreibenden über rigorose Steuereinziehung aufmertsam verfolgt hat, mug ber letteren Anficht zuneigen und sich auf den Standpunkt frellen, daß es nicht notwendig mar, der "Schaffensfreude" der Sanacja auf Roften der Steuerzahler ein Ausmaß zu geben, daß man der Meisnung sein muß, Oberschlesien foll icon in den erften 10 Jahren fix und fertig aufgebaut werden, wahrend doch nicht einmal Rom an einem Tage erbaut worden ift. Bie man bei biefem Aufbau natürlich bei fich felbst angefangen und mit großem Roftenauf= wand Gebäude errichtet hat, die ben Bedarf an Amts= und Re= prajentationsraumen ersten Ranges für die nachsten 500 Jahre denten, dariiber foll in einer besonderen Abhandlung etwas gejagt werden.

Interessant sind jedoch die Schluffolgerungen, welche die Bolska Zachodnia" aus der Tatfache der erhöhten Ginnahmen ber Kommunen gieht. Je größere Betriebe und Bermogenswerte eine Rommune befitt - fagt bas Blatt -, defto mehr tüchtige Röpfe braucht fie in ihrer Gemeindevertretung und tann bei kluger Birtschaft umso leichter die Steuerlasten ihrer Bürger herunterjegen.

Une erscheint dieses Eingeständnis als wertvolle Bestätigung unferer oben erhobenen Behauptung, daß die Steuerlaften tatjächlich hoch und die Birticaft mit tommunalen Mitteln nicht besonders tlug ist, worüber bei Gelegenheit noch einiges zu jagen fein wird.

Bu wiederholten Malen begegnet man in der "Bolsta" Zachodnia" der Forderung nach Berbilligung der Kommunalverwaltung und Berüdlichtigung der Intereffen aller Bürger sowie dem lapidaren Sab, daß, je besser bas Bermaltungs-personal geichult ist, besto besser die Verwaltung funktioniert und dejin geringer die Ausgaben ber Kommune find. Diefe Aeugerun= gen find ein Zeichen dafür, daß fogar ber Sanacja das Spftem zu denken gibt, das sie mit so viel Kraftauswand in die Gemeindes verwaltungen einzuführen gewußt hat, und das darin bestand, bewahrte Rrafte um jeben Preis aufs tote Gleis gu ichieben und Unhängern ber neuen Richtung ohne Rudficht auf ihre fachliche Gignung Blat gu machen, nur, um fic für ihren bei jeder paffenden oder unpaffenden Gelegenheit jur Schau getragenen Ueberpatriotismus zu belohnen. über dieses Rapitel foll an diefer Stelle eingehender geschrieben werden, benn es ift auf die Dauer auch für eine Rommune wie Rattonit untragbar, das der Berichleig an gefunden und tudtigen Beamten im bisherigen Umfange weiter geht, wodurch hunderttausende von Bloty unproduktiv aus

berechtigung angeht, so läßt fie entgegen ben verbrieften Rechten ber Minderheit viel zu wünschen übrig. 3mar werden aus allgemeinen Steuermitteln, die in Ratto. wig von mehr als 50 Brodent beutschen Bürgern aufgebracht werden, Bollshäufer, Turnhallen und dergl. gebaut, aber die prozentuale Bereitstellung dieser neuen Gebande (und auch der alten, wie des Stadttheaters) jugunften bes deutichen Bolksteils, der nun einmal nachweislich da ift und einen gerechten Unipruch auf gleichberechtigte Behandlung hat, tritt leider nicht in Ericheinung, weil die Sanacja, die heute das Seft in der Sand halt, ängstlich darauf bedacht ift, alles, aber auch wirklich alles für fich allein zu haben und dem andern Bolksteil nur die Aufbringung der Gel= der für ihre Spage gu überlaffen.

Steuergeldern ausgegeben werden muffen. Und mas die Bleich =

Es ift jellstverftandlich, daß sich die Sanacja vor den Wahlen auch der Bohnungsnot erinnert. Rach dem Stande vom Jahre 1927 lag ein Bebarf für 231 . Wohnungen in Schlesien vor. Die mit einem Roftenaufwand von 213 387 000 Bloty hatten errichtet werden tonnen. Bas in den einzelnen Kommunen auf diefem Gebicte geschehen ift, darf als betannt vorausgeseht merben. Die Sauptfache maren eben die toft pieligen Umts= gebaude, die viele Millionen verschlungen haben, und barum mußte bas brennende Wohnungsproblem, das jedoch nur ge= möhnliche Sterbliche in Mitleidenschaft gog, megen Mangels an Mitteln und Schwierigfeit ber ju behandelnden Materie nach t. u. t. Amtsbrauch gu ben Aften gelegt merben. Doch halt, die Sanacja lagt uns hoffen, benn nach ihrer Amficht garantiert nur ber Sieg ber polnischen Ginheitslifte ben Stabten und Gemeinden eine intenfine Baubewegung. Da indes diefer Sieg Durchaus problematischer Ratur ift, werben wir das Bergnügen haben, dem Wohnungsproblem nach den Bahlen auch ohne ·Sanacja grundlich zu Leibe zu gehen, denn es ist hohe Zeit, Duij ber Millionensegen endlich einmal ber großen Schar berjeni= gen gugute tommt, welche gu Dugenben in menichenunwurdigen Maumen haufen und ben Rachwuchs ber Krantheit und Demoralifation preisgeben muffen.

Im Eiser der Wahlagitation tommt es oft genug vor, daß die Sanacja ihre Tattit und ihre Plane ungewollt preisgibt. Bei Behandlung der Norwendigkeit guter Beziehun = gen der Gemeinden gu ben porgejesten Behörden betont die "Bolsta Zachodnia", daß die Gemeinden wenig Borteile davon haben, wenn die Behörden nur das für die Gemeinden tun, was Die gesetlichen Bestimmungen vorschreiben. Und welcher Urt

## Das Füllhorn der Gaben ergießt sich über Oberschlesien

Be mehr wir uns den Gemeindemahlen nähern, defto beuts lidjer wird bas Bestreben gewiffer Rreife, fich ber Sympathien der Bevölkerung zu versichern. Man macht besonders den Arbeitern große Soffnungen, dag fie eine Beriode des Aufftiegs erleben werden, wenn erft die Sanacja bas Seft auch in den Gemeindevertretungen vollständig in der Sand haben wird. spricht man vor den Wahlen, nachher kommt es bestimmt anders, aber zu andern ift dann nichts mehr an den Tatsachen. Wahrheit dringt jedoch ungewollt und allzufrüh ans Tageslicht. Enpisch ist die Einstellung des Ingenieurs Tarnowski gur Cohnfrage in Oberichlessen, der in überaus optimistischer Weise die Arbeitslöhne als Ministergehälter be-

## Des Bürgers wichtigste Pflicht!

Bählerlisten sofort einsehen, gegebenenfalls beim Gemeindevorsteher Einspruch erheben, jeden Verstoß gegen das Wahlgeset oder Mißbrauch unverzüglich der Partei zur Kenntnis bringen!

## Deutsche Wahlgemeinschaft

Katowice, ul. św. Jana Nr. 10 — Tel. 3107.

Rach Zeitungsmeldungen haben wir in Oberschlesien amtlich feine Arbeitslofigfeit mehr, benn alles, was über 40 Jahre alt ift, tommt gur Ginftellung im Bergbau nicht mehr in Frage. -"Zagt sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind . . . . Dafür trägt man fich mit dem Gedanken, etwa 4000 (später mehr) jung e Arbeiter, die seinerzeit wegen Arbeitsmangel in Oberschloffen nach Fronkreich ausgewandert sind, zurückzurufen. Was aber wird geichehen, wenn fich die Rohlentonjunttur bei uns wieber einmal jum Rachteil andern follte? Wird man diefe Leute abermals ber Auswanderung aussehen oder lieber ältere gamilienväter aufs Aflaster werfen? Wir neigen ber Anficht ou, dag der lettere Fall eintreten wird. Ber unter folchen bem Arbeiter ben himmel auf Erben verspricht, vertennt Die Wahrheit ober will fie nicht betennen, weil bie Gemeindemahlen bevorstehen und bie Berhält: niffe im Lande "in Butter" geschildert werden miffen, wenn das heutige System nicht wie in Posen und Pommerellen cine schmähliche Niederlage erleben foll.

Subventionen find in letter Zeit besonders reichlich ge-floffen. Rurglich hat der Wojewodschaftsrat 2 Millionen für Ed; ulbauten zur Berfügung gestellt. Kartowit hat davon so viel erhalten wie Loslau, nämlich 200 000 3loty, aber baraus wollen wir keine Schliffe ziehen, wenn auch Bismards hütte 300 000 Bloty erhalten hat. Bielleicht ift berr Dr. Kocur nicht so dahinter wie kleinere Burgermeister, oder hat Kattowig, das eine Reihe von Grundstüden so gut wie verschenkt hat, keine

Subventionen notwendig?

gierung Rriog führen! Wenn nämlich ber Sohn ben Bater befampft und ihn wegen feines Erbteils vertlagt, fo erhalt er nur den gesehlich vorgefchriebenen Bflichtteil, lebt er aber mit dem Bater in Frieden, dann erhalt er mehr als den Pflichtteil.

Es ift eine typische Erscheinung, daß die "Polsta Zachodnia" mit ihren Bergleichen fein Glud hat. Der große Unterschied swifchen Gemeinde und Behörde einerseits und Sohn und Bater andererseits besteht darin, daß ber Bater sein felbst erwor= benes Bermögen zu vergeben hat, mährend die Behörde über ein Bermögen verfügt, das die Gemeinden turch ihre Arbeit erworben haben. Die Behörde hat baher die Pflicht, nicht nur nach ben gesehlichen Bestimmungen, sondern nach Daggabe der Rotwendigkeit das von allen Gemeinden gufammengetragene Rapital nach bestem Biffen und Bewissen gu verwalter, d. h. den vorübergehend fapitalschwachen Gemeinden un parteiisch zu Silfe zu kommen. Jede Begünstigung nur aus bem Grunde, weil ein Gemeindevorsteher vielleicht bei seiner porgei:gten Behörde beffer angeschrieben ift als ber andere, ent= hörde haben muß. Wohin wurde denn ein rudfichtslofes Buhlen um die Gunft der Behörden führen? Und ichlieflich, wenn man wirklich bas Berhaltnis von Bater und Gohn gelten laffen wollte, mußte man meinen, Caf boutzutage jeder vernfinftige Bater die berechtigten Buniche feines erwachsenen Sohnes gelten lögt und einen Erfolg vermeidet, denn in der Jugend liegt die Rraft und Die Butunft nicht nur ber Generation, fonbern auch des Staates. Wer die Entwidelung der Jugend durch ftarres Festhalten an der Autorität des Alters tennt, wer Geld und Gut lediglich nach bem Grade ber Bu- und Abneigung ju feinen Rindern austeilt, erzicht nicht nur Schmeichler und heuchler, sondern gieht fich ben Fluch berjenigen ju, welche in Anbetracht ihres geraden Cha-rafters und jejten Billens jur Sat nicht zu Etlavenmeihoden greifen wollten und fonnten.

Bum Schluß einige Pressestimmen ber Sanacja, die zwar auf Die politifden Parteien jugofdnitten find, welche ber "Wirtfcaftseinheitsfront" ein Dorn im Auge find, aber in Wirklichkeit gerade und einzig allein für die Sanacja Geltu eg haben. Ucber "Bolitit an ungeeigneter Stelle" lagt fich der "Gornoflonzal" wie folgt aus: "Bei in politischer hinficht ichwach entmidelten Bolfern versuchen Die politischen Barteien, in den Ge= meindeverwaltungen eine Mehrheit gu erlangen, in der Soffnung, baß fie bann ihre Unhanger bei verschiebenen Lieferungen und Rongeffionen werden unterftugen fonnen, und daß fie durch derartige Mittel neue Mitglieder gewinnen werden. rechnen auch damit, daß die im täglichen Leben von den Gemeindebehörden und ihren Launen abhängige Gemeindebevölkerung um des lieben Friedens willen ein mehr ober minder chrlicher Unbanger der in ber Gemeinde herrschenden Bartei werden wirb. Sie tampfen beshalb um ben Ginflug in der Gemeinde, meil fie dieses Gebiet als ein Sprungbrett für ihre politischen Biele mogen erft die Borteile fein, wenn die Gemeinden mit der Re- betrachten und nicht deshalb, damit es der Gemeinde gut geht. einen um 50 Progent teureren Preis machte.

Mit besonderer Unterstreichung hat die Sanacjapresse die Nachricht verbreitet, bag jur Fortsetzung ber Schulbafpei. fung 500 000 Bloty bewilligt worden sind, eine Sache, die unter normalen Berhältnissen nicht so viel Hervorhebung verdiente, weil sie bei der schlechten Birtschaftslage der Bevolferung eigentlich eine Gelbftverftandlichteit ift. Aber wir stehen ja vor den Bahlen und da ift jedes Mittel recht, um die Fürsorge ins rechte Licht zu stellen. Wir haben sogar starte Soffnungen, daß auch die beutschen Rinder bei dieser Altion größere Berücfichtigung erfahren werden.

Dag die Regulierung der Rawa von der Sanacja als eigenes. Bert für fich in Anlpruch genommen wird, ift eigents lich eine Selbstversbändlichkeit. 20 Jahre lang haben sich angeb-lich die Deutschen mit dem Broblem herumgeschlagen, und erst die Sanacja mußte tommen, um die Arbeit in turger Beit ju vollenden, Bon diesen 20 (?) Jahren entfallen 4 Jahre auf den Weltfrieg und ber Rest auf unruhige Zeiten, wo die Deutschen nichts mehr zu lagen hatten, und die nunmehr fiebenjahrige polnische Hernschaft. Zweifellos ift es den deutscherseits grundlich porbereiteten Planen allein zu verdanken, daß nunmehr die Rlaranlage fertiggeftellt werden fonnte, somst wurde nicht besonders hervorgehoben werden, daß es sich um die erste und eingige Anlage in Polen handelt. Und auch der Labe weiß, um wieviel not wendiger große Städte in Bolen, wie Lodg, Sosnowice, Dombrowa, eine Sanierung der dortigen Abmafferungsverhaltniffe brauchen. Ohne bie Borarbeit ber Deutschen ware man wohl zu allerlett auf die Ibce verfallen, fich mit der Rawaregulierung überhaupt zu befassen, gang abgeschen davon, das nach Laienansicht die Klaranlage querft hatte errichtet werden muffen; so wie die Dinge jest liegen, ift das neue Bott ber Rama gum Teil bereits wieber perichlammt, und auch das ju 95 Prozent gereinigte Baffer wird ber Rama ben Beruch. den fie nach der Regulierung angenemmen hat, nicht mehr nehmen tonnen.

Im Streit um das Wohlwollen, das die polnischen Parteien ber Rirche entgegenzubringen bemüht sind, muffen, so unangenehm das auch berühren mag. Jahlen ben Ausschlag geben. Auch auf Diesem Gebiete ift Die Sanacja obenauf, benn fie rechnet Korfanty vor, daß ber Schlesische Seim bis jum Jahre 1926 nur insgesamt 950 000 Bloty für den Kathedralbau bewilligt hat, mahrend der Schlesische Schat auf Initiative des Wojewoden Dr. Gragnasti in 3 Jahren für die Rathedrale 2040 000 Bloty und für ben Bau von Rirchen 635 000 Blotn, alfo breimal fo viel wie vorher, ausgegeben hat. Wir können uns nicht benken, daß es der Intention des Wojewoden endjpricht, wenn die "Bolsta Zachodnia" fo gern betont, ber Bojemode hatte gemiffe Betrage, Guboentionen ufm. dur Berfügung gestellt, benn schließlich besteht dom ein Bojewodschaftsrat, in welchem alle Barteien, die Sanacja aber in der Minderheit vertreten ift, und wenn Gelber ber Allgemeinheit bewilligt werben, so tann bas nur mit Buftimmung ber Mehrheit ges ichehen, bie somit an bem Effett dieser Tätigkeit in gleicher Weise beteiligt werden muß.

Wir können es verstehen, wenn sich die Sanacja gern mit fremden Gedern ichmuden modite, aber gludlicherweise hat der Oberfchlesier, auch wenn er gutgläubig und nam genug ift, um fich bie und ba einen Baren aufbinden gu laffen, boch im Laufe der Jahre Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden gelernt. Wenn der Boden gut norbereitet ift, die Bevölkerung mit ihrem Gelbe das Caatgut bezahlt hat, dann ift es mahrlich nicht mehr schwer. ben Samen auszuftreuen und der Ernte entgegenzusehen.

Dag durch eine non biefem Besichtspunkte aus geführte Bewirt. ichnitung der Gemeinden im allgemeinen die Intereffen ber Bevollerung leiden, beweifen gablreiche Beilpiele."

Wer denkt da nicht unwillfürlich an die jederzeit aufnahmefähige Schar der Actter Cherschlesiens vom Berbande Schlesischer Muffrandischen, benen Beamtenstellen, Lieferungen, Konzestionen. Subventionen ufm. ftets willfommen find?! Und die "Bolsta Zachudnia" lätt die Generalna Federacja Pracy wie folgt zu Worte kommen: "Run fteigen aus den Sohlen der Untätigkeit Die größeren und fleineren Barteien hervor, lauten bie Gloden vielsagender und phrafenhafter Lofungen und verspreden den Bürgern das Blaue vom Simmel, um Die Stimmen der Raiven einguheimien. Es geht ihnen barum, die größtmöglichite Angahl ihrer Leute durchzubringen, die ihre Sande nach Ratswürden und einträglichen Stellen ausftreden.

Und in der Pragis? Rach ben Wahlen machen fie fich in den Ratsftuben breit übernehmen in den Gemeinden und Da. giftraten bie eintraolichen Stellen, und Du, armer Sterblicher, wirst erfolglos um die Gnade der Berren Burdentrager betteln." So find die Aussichten für Did, deutscher Bah:

fer, wenn Du am Bahltage nicht Deine Pflicht buft und durch Mognte eines deutschen Stimmzettels bafür forgit, daß ben Futtertrippenpolitifern in der Rommune deutiche Ron. troile ere dur Ceite gestellt werben, die über die objeftive Bermendung Deiner Steuergelber ju machen haben.

#### Die Bolizei foll Banzerhelme und Schilde erhalten

Um ben einzelnen Polizeipoften einen wirffamen Schut, bei Berbrecherjagden die in heutiger Beit immer ofter nortommen, ju geben, hat der Polizeiinspettor Balle auf Beranlaffung des Oberkommandanten ber polnischen Staatspolizei ein Projekt ausgearbeitet, wonach die einzelnen Schubleute Bangerichilde und Beime erhalten follen. Die Schilde follen fo fest fein, daß eine Rarabinerfugel nicht durchdringen fann. Selbft gegen Maufergewehre und andere Baffen follen dieje Schilde einen ficheren Schut bieten.

Bereits in allernächster Beit follen famtliche Polizeitommiffariate in Bolen mit einer entsprachenben Angahl folder Schup. helme und Schilde ausgeruftet werden, damit ben Berbrechern beffer auf ben Leib gegangen werden fann. Durch die Schilbe fi to die Beamten bei Rampfen in Butunft völlig geschüht und nur die Fufe find noch bem Feuer ber Banditen ausgesett. Der Ropf ftedt faft ganglich in einem Selm, ber nur zwei fleine Deffnungen für die Augen hat. Im Schild bagegen sind die Deffnungen für die Bielrichtung und gur Beobachtung angebracht.

Camiliche Pangericile und Selme follen in Bolen felbft hergestellt werden, ba bas Ausland auf entsprechende Anjragen

### Caurahütte u. Ilmgebung

Amtung, beutiche Banler von Siemianowig.

o. Die in den Zeitungen erschienenen Bekanntmachungen und hinweise bezüglich der Kommunalwahlen gelten vorläufig nicht für Siemianowig. In Siemianowig sind die Wählerlisten die jeht noch nicht ausgelegt, da hier die Gemeindewahlen voraussichtlich erst im Februar stattsinden.

Allerseelenfeier im Verband deutscher Aatholiken Ortsgruppe Siemianowit.

Bum Gedachtnis an Die lieben Berftorbenen verauftaltet ber B. b. A. am Freitag (Allerheiligen), abends 8 Uhr, im Saale Generlich eine Allerfeelenfeier. Das Programm ents ipricht bem Zwed ber Beranstaltung und trägt nur erusten Charafter. En werben nicht nur alle Mitglieber, sondern anch alle tatholischen Bereine zu dieser Feierkunde herzlicht eingelaben. Es ist Chrenpslicht aller beutschen Katholiten biesen ernsten Abend durch rege Tellnahme zu unterstügen,

Silberne Sochzeit.

5. Seine silberne Hochzeit seiert am Sonntag unser langiähriger Abonnent Herr Oberhäuer Max Ottenburger.
— Um heutigen Sonnabend begeht Herr Magemeister Albert Wolff seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren.

Uppthetendienlt

am Sonntag, ben 27. b. Mis., hat die Stadtapothete.

Wer find die Befiger

ber Bereinigten Königs- und Laurahiltte.

Tropdem gegenwartig in den Diensten dieser Gesellschaft 17 871 Arbeiter und 1559 Beamte stehen, weiß mancher nicht, aus welchen Personen sich ber Aufstätz at zusammen.

jest Er besteht aus: Graf Alfred Potocki, Majoratsherr in Lancut, als Borsigender, Friedrich Weimann, Industrieller in Aussig als stellvertretender Borsigender, Dr. Paul v. Schwabach, Generalfonsul a. D., Chef des Banthauses S. Bleichröder in Berlin, Dr. Henryf A sch en ach, Direktor der Warschauer Diskonto-Bant Warszawa. Dr. mont. h. c. Ingenieur Alois Czermat, Generaldirektor in Aussig, Herbert M. Gutsmann, Direktor der Dresdner Bant, Berlin, Dr. mont. h. c. Ingenieur Freiherr hom ann von herimberg, Mi-nister a. D. in Wien, Fürst Stanislam Lubomiersti, Brasibeni des Aussichtstates der Commerz-Bant in Warlaawa, Brofessor Ingenieur Jan Otolski, Warsama, Dr. Emil Parnas, Rechtsanwalt in Lwow, Dr. Ludwig Bawlechin, Generalbireftor ber Beitschen Magneit-werte A.G. in Wien, Stephan Brganowsti Minister a. D., Marsama, Kazimiera Przybnslamsti, Prasti bent der Boden= und Kreditzesellicatt in Lwow, Hermann Schoaff, Generaldirektor in Austig, Kurt Soberns heim, Direktor der Commerz= und Privatbank in Berlin, Dr. Jusius Twardowski, Minister a. D. in Wien, Konstanty Molny, Marschall des Schlesischen Gejms, Ka-towice, Prosessor Ludwig Zelenski in Lwow.

Dem Borft and gehören an: Minifter a. D. General. direktor Ingenieur Josef Kiedron, Borstender, General-direktor Ingenieur Friedrich Bernhardt, und General-direktor Jerop Haale. Das Aktienkapital der Gesellschaft Deträgt 84 Millionen Zloty

Von der Laurahiltte.

0. Das Grobblechwalzwert ber Laurahiltte hat in letter Zeit einige große Auslandsaufträge auf Grobbleche hereins betommen, durch welche das Grobwalzwert auf längere Zeit aut besetzt ist, und seit Donnerstag wieder auf brei Schichten arbeitet. Dies Betriebsmaßnahmen sind insofern recht erfreulich, als auf diefe Beife fast die gesamte Beleg. icaft bes Feinblechwalzwerts mieder angelgt werden tonnte,

Betrifft Gesuche von Invaliden.

50 3meds Bermeibung einer Bergögerung von Gesuchen feis tens ber Invaliden, Witmen alm. forbert die Hittenperwaltung Laurahutte bie Gesuchsteller auf, die Gesuche nicht perfonlich an ben Direktor ber Werte zu richten. sondern an die Abreffe "Sutienamt Laurahutte"

Wahrend der Abwesenheit bes betreffenden Direttors bleiben an ihn personlid abreffierte Briefe oft liegen und tonnen erft

nach feiner Rudtehr erlebigt merben.

Berner braucht man die Wefuche nicht als "Gingeschrieben" abzuienden, sondern es genügt, dieselben im Hüttenamt oder bei bem Portier abzugeben. Auch können die Geluce entweder in beuticher oder in polnischer Sprace abgefaßt sein. Die Gel. 18 fteller fonnen fic bie Coreibgebilibren für Ueberfegungen uim, erfraren. Berudfichtigt wird jebes Golud, auch wenn es in einfediter, aber verftindlicher und befdeibener Farm abgefagt ift.

Beftanbene Gefellenprilfung.

o. Unter Borfit bes Badermeifters Sadlowsti bestanben bei ber Sandwerfstammer in Rattowit die Gefellenprufung im Baderhandwert die Lehrlinge Walter Bofa, Franz Wiecha, Magimilian Abamet, Albert Janos, Deing Geisler, Bruno Sosna und Friedrich Lefget aus Siemianowitg. -Unter Borfit von Synditus Sobotta bestand bie Gesellenprüfung im Maschinenschlosserhandwert Ih. Sitora, Bitttow.

Grubenunfälle.

=9= Muf Richterschächte in Siemianomit verungludte in den Dit feldern der gauer Laqua aus Siemianowig badurd, bat ibn herabfallenden Pfeilertohl von der Fahrt warf. wobet er fich eine Berichmetterung bes Untertiefers und der rechten Sand jugog. — Auf Maggrube erlitt der Füller Krajuschef aus Przelaika durch herabsburgendes Gestein eine derartige Kopiver-lezung, daß er wahrend 2 Tagen die Sprache verlor. Ferner brach er die linke Hand. — Auf Bleischarten brach der Gruben-arbeiter Scz. aus Scharlen durch einfallendes Gebirge einen Bug. Alle drei mutden ins Anappicaftelagarett nach Siemianowit geichafft.

Erispinusfejt.

s. Am Sonntag. den 27, seiert die Schuhmacherinnung im Saale dei Generlich ihr Exispinusselt. Zugleich studet um 2 Uhr die Quartalsversammlung statt. Nichterscheinen der Mitglieder wird mit 5 Zloin bestraft. Vormittags 9.30 Uhr sammelt sich der Verband zum Archgang nach der St. Antoniussirche, wo die Fahnenweihe vorgenommen wird. Darauf gemütliches Beisammensein, anschließend gemeinschaftliche Mittagstafel dei Generlich. Anschließend Quartassersammlung, abends Tanz. Um recht zahlreiche Bes talsversammlung, abends Tang. Um recht zahlreiche Besteiligung wird gebeten.

## Reger Sportbetrieb am morgigen Gonntag

3met Fußballmettspiele in Laurahiitte — Dandballmettspiel — Tennisortsmeisterschaften 21 Jahre Cbangelifder Ingendbund

R. G. 07 Laurahütte - 78. Infanterieregiment.

30 Mieder einmal werden am morgigen Sonniag Die in Kattowis stationierten 7Ber in Laurahutze ein Gastspiel liefern. Die Goldatenelf hat in diesem Jahre die Divisionsmeisterschaft errungen und steht in einer sehr guten Form. Spieler wie Machnit (07 Laurahiltte), Grziwoh (Istra Laurahiltte), Müller (Bogon Katrowik), Anders (Diana Katlowik) um wirfen in Diefer Mannichaft mit. Mus dem letten Treffen im Fruhjahr gingen die 7ger mit 3,6 als Sieger hervor. Mit aller Macht werben nun die Nullsiebener perjuchan, die lette Schlappe gutsumachen und werben in der bentbar beften Befehung antreten. Ginen ichmeren Stand wird ber Louranutter Sturm haben, ber gegen die gute hintermannicait ber Solbaten, in welcher Machnik mitwirkt, wohl nichts wird ausrichten können. Machnik wird in diesem Spiel den Beweis erbringen wollen, daß er ein ausgesprochener Verteidiger und niemals ein Sturmer ist. Es ilt sauch sein Wunsch, in der Vereinsmannschaft als Berteidiger au fpielen. Für ben verwaiften Mittelftlirmerpoften im R. G. 07, hätten mir ein Vorschlag und zwar, den vielseizigen Sportler Turcyst I, der schon vor langever Zeit in der 1. Mannichaft mit Erfolg mitwirkte. Sein stadtler Körperbau und gesährlicher Torschuß sind für diesen schweren Posten mie geschäffen. Der zweite Kandidat. Gediga, kann aus der Reservemannschaft, die augenhicklich die Qualisistationsspiels durchmacht, auf keinen Tell karausagen werden. Die 2 Karnstur des 6 5 07 Hall herausgezogen werden. Die 2. Garnitur des R. G. 07 burfte burch die abige Beranderung wieder einen ichwerzuschla. genben Wegner abgeben. Dies ware ja auch nur zu wilnschen, Da die Konfurreng im Orie wieder im vollen Bachjen ift.

Das morgige Treffen steigt auf dem 07-Blag am Bienhof-park und beginnt bereits um 148 Uhr nachmittags. Borher steigt ein Borspiel. Da beibe Vereine ihre besten Leute ins Geld stellen, so ist mit einem interessanten Kampse zu rechnen. Mem der Sieg hold sein wird, ist fraglich. Der Besser soll siegen. Den Bosuch wird wohl niemand bereuen.

R. G. Istra Laurahütte - R. G. Rrein Ronigshütte,

ss Auch auf dem Istraplat tommt am morgigen Sonntag ein Freundschaftswettspiel zum Austrag. Die obigen Manu-schaften werden nachmittags um 2 Uhr zusammentressen. Aresn Königshütte hat in den Verbandsspielen große Ueberralchungen geliefert und gahlt houte mit ju ben besten Mannschaften Oftchlesiens. Das junge Spielmaterial wird zusehends besser und ficert baburch bem Rlub eine gute Butunft. Die Ronigshutter haben fich nerpflichtet, mit den beften Leuten angutreten

Gelpannt ift man nur, in welcher Auftellung fich die Is-traner bem Laurahutter Bubtitum vorstellen werden. Wie vertautet, foll Istra mit allen Kanonen antroten, fo mit Rottegel, Riedon, Rucharczyf, Ledwon und Bohn. Nur Grzimon, der bei ben 78ern mitwirfen muß, wird nicht von ber Partie fein können. Mit dieser Aufstellung kann Iskra einen Sieg erringen. Sollten die Laurahutter tatfachlich als Sieger hervorgeben, io tann behauptet merden, daß die langandauernde Rrife endgültig behoben ist. Run, zunächt muß abgewariet werden. Ein spannender Kampf ist dieserhalb auf alle Fälle zu erwarten. Die Istraspmpathiter werden wieder einmal Gelegenheit haben, ihre Lieblinge im Spiel zu sehen. Die Reserven beider Vereine spielen vorher. Vormittags treffen sich die Jugendmannschaften.

Die Bandballmannicigft bes Allten Aurnvereins tritt mieber auf,

ss: Der lange Beit rubenbe Sandballfport im Alten Turn. nemein wird nun am morgigen Sonntag wieber aufgenommen werben. Das erste Zusammentreffen steigt auf Dem Sportplat im Blenhofpart zwischen bent

Crangelifden Jugendhund Laurahutte und Alten Inrnverein. Das Spiel beginnt um 10 Uhr vormittags. Es ist fraglich, wer aus diesem Kampfe als Sieger hernorgehen mird. Die besseren Glegevanssichten stehen ohne Zweisel auf seiten der Turner. Mit einem interessanten Spiele tann bestimmt gerechnet werden.

Spielerübertritt.

25: Der Rechtsaußen des K. S. Slonet Laurahütte, Bres gulla, ist dem R. S. Istra beigetreten und spielt schon im morgis gen Tressen Jetra — Aren mit. Slonet hat dedurch seinen besten Stürmer verloren. Ob er freiwillig ging?

Beendigung der Tennisorismeisterschaften. Roptin (G. R. I.) Meister im herreneinzel. — Mangelnbe Organisation.

ss. Die biasjährigen Tennismelftaricaften, bie vom Sie-mianowiger Tennistlub organistert wurden, sind nun am Donnerstag nachmittag endgültig beendet worden. Trochem nur insgesamt 17 Teilnehmer (13 herren und 4 Damen) an dem Turnier teilgenommen haben, war die Turnierleitung nicht imftande, allen Teilnehmern gerecht ju merden Berechtigte Alagen der Spielenden waren daher zu erwarten. Junächst wurde darüber bitter geklagt, daß die Auskosung nicht öffentlich erfolgte. Die Paarungen, die erst vor dem Turnierbeginn bestanntgemacht wurden, war en sektsamments verorden. den noch jungen 07-Spielern fofort in der Borfinale die größten Kanonen des Turnierveranstalters jugeteilt, die narurlich gleich im ersten Kampf abfielen. Beiter war die Unpunttlichleit einiger derart groß, daß der Gegner stundenlang auf seinen Pariner warien mußte. hier burfte die Turnferleitung nicht fo nachflichtig fein. Das Bulpattommen wird für gewöhnlich mit bem tampflofen Spielverlauf bestraft. Ausnahmen Durfen bei derartigen Beranstaltungen nicht gemacht werden. Deshalb fam es auch, daß das Turkler am ersten Tage nicht beendie wurde. Bon den beiden Endfinalisten Honitis – Roptin, die am Montag ben fehlenden, entscheidenden Satz ausspielen foll-ten, erschien nur ber erstere. Auch am zweiten Tage blieb herr

Shlefifder Binterfportverein.

Am Mittwoch, ben 23. Oftober, wurde in Katowice ein Berein gegründet, der in ben weitesten Kreisen der Sti= läufer und Mintersportler großes Interesse hervorrufen wird. In Anwesenheit von 40 aktiven Stiläufern und im Gkisport flihrenden herren wurde der "Schlesische Wintersportverein" mit seinem Sit in Katowice ins Leben gerufen. Der neue Berein soll sofort in das Bereinsregister eingetragen und bei

Berein soll sofort in das Vereinsregister eingetragen und bet dem Polnischen Stiverband angemeldet werden. Der Beistrag von 1.— Iotn monatlich, für Jugendliche 0.50 Jotn, wird es sedem Stläuser erlauben, seinen Wintersport in diesem Verein auszuüben. Mit der Mitgliedschaft werden bedeutende Borteile, Bahnermäßigung, Hittengeldermäßigung um verdunden sein. Kurse und Besuch der Betge dieten. Ju dem neuen Verein fann man Vertrauen haben, das verhürgen Männer im Vorstand wie Dr. Wendt, Obering. Tepelmann, Kutz, Obering. Azmann und Neugedauer. Diesser Verein wird und muß eine große sportliche Bedeutung haben, denn die Leitung der sportlichen Ausbildung liegt in Händen von Leuten, die zu den besten attiven Siläusern der Wosewohlchaft gehoren. Die Touren werden genußreich und sicher sein denn ihre Leitung haben bewährte Kenner der Bestiden übernommen. In den nächsen Tagen sinden Eründungsversammlungen in allen größeren Orten der Wosewohlchaft Schlessen katt, die rechtzeitig an dieser Stelle bekanntgegeben werden. Anmeldungen sür die Kattowiger Gruppe sind zu richten an "Schlessichen Wintersportverein", Ratowice, Christl. Holpiz, ulica Jagiellonska.

Sointis allein. Erft am Donnerstag tonnten bie beiben vorgenannten ihr Spiel beenden. Als Schledsrichter ericien Tur-capt, der jedoch dadurch, daß ihm durch bas Fehlen einer Schiedsrichterleiter, Die genigende Aussichtsmöglichkeit über ben nicht gezeichneten Plat genommen wurde, mit seinen Enticeis dungen nicht immer überzeugen konnie. Das Endergebnis im

Finaltreffen ift folgendes:

Roptin -- Seintis 6:8, 6:2, 4:6, 10:8.

Die beiben letten Sattampfe, die am Donnerstag ausgesochten wurden, boten einen Kampf zweier durchaus gleichwertiger Gegner, nur das weit icharfere Spiel von Koptin hat den Trumpf bavongetragen. Daburch hat Koptin ben Tijel bes Ortsmeisters errungen. Aus bem Dameneinzelfpielweitbewerb ift, wie bereits berichtet, Frau Dr. Rog überraichend als Meister hervorge-

Das Freundschaftstnenier G. R. T. Siemianowig - Ratet Balenge fallt aus.

=5= Das für den morgigen Sonntag projektierte Tennis. freundschaftsturnier zwischen den obigen Alubs, ist vom Sie-nianowiher Tennisklub abgesagt worden. Die Gründe zu dieser Absage sind uns nicht bekannt. Man hätte das schöne Wetter doch noch gut auswügen konnen,

Städtetampf Banrahiltte - Rattowig.

=53 Das am 1. November (Allerheiligen) fällige Rudipicl zwischen den Repräsentatiomannschaften von Laurahutte und Kattowig wird, wie uns der Berbandskapitan Laband mitteilt, erft im Frühjahr bes nächsten Jahres ausgerragen werben. Die ju vielen Reprafentatiofpiele in diefem Jahre werden den Berbandstapitan bazu bewogen haben.

Um ben B-Liga-Aufftieg.

Bowstaniec Alimsawiese - 07 Laurahütte Res.

25. Bum zweiten Qualifikationsspiel tritt morgen bie Rcs fervemannschaft des K. S. Of Laurahlitte gegen Pomstanicc-Klimsawiese dortseibst an. Lier werden die Laurahütter auf einen äußerst harten Gegner treffen, der schwer zu überwinden seinen mird. Es ist fraglich, od die Nullstebener von dort den Sieg nach Hause bringen werden. Die Mannschaft fährt um 1 Uhr mit der Strasendahn in solgender Beseyung heraus: Schatton; Bonk Dylla; Enganek, Hagle, Zgorzalski; Hamps, Barton, Gediga, Baron, Swiercz. Der Gastgeber wird mit einis gen Neuerwerbungen das Spiel bestreiten. Also ihr Ofer, seit auf der Sut.

Leichtathlet des Meeting auf bem 97 Blag.

es: Wie alljährlich, so veransbaltet auch in diesem Jahre das Orlotomitse des M. F. i P. M. ein leichtathletisches Meeting, welches am morgigen Sonntag auf dem 07-Klay zum Austrag gelangt. Um Start werben nur Beichtathleten ber hiefigen Sport-peraine antreten. Beginn ber Kampfe um 9 Uhr. Soffentlid flappt die Organisation biesmal beffer wie im letten Jahre. Die Sieger ber einzelnen Konturrengen erhalten mertvolle Preife. Da familiche Ranonen ihr Erfcheinen jugefagt haben, fo find intereffante Kämpfe zu erwarten.

21. Stiftungsfeft bes Enangeltichen Jugenbhundes.

-15: Der hiesige evangelische Jugendbund feiert am morgigen Sonntag jufammen mit bem Medbenverein bas 21. Stiftungsfeft. Das Brogramm ift glemlid reichhaltig und beginnt mit einem Festgottesbienft um 3 Uhr in der Rirche. Um 4 Uhr versammeln sich die Mitglieder dum gemeinsamen Raffee im Ge-meindehause. Anschliegend wird herr Paftor Wenzlafsellek einen Bortrag hatten. Ginige Gesangsvorträge und Theaterporführungen werden bas Programm vervollständigen.

Bir munichen bem Beranftalter einen guten Berlauf ben Fe-fics und entsenben ihm hierzu auf biefem Wege bie herzlichfte

Gratulation.

Tötlicher Unfall.

5. Heute nacht verunglildte auf Richterschächte der Häuer Richard Biegatz aus Czeladz tötlich. Beim Nachreißen des Querschlages in der 320-Meter-Sohle brach die Firste herunter, wobel dem B. das Rückgrat gebrochen wurde. Der Tod trat auf der Stelle ein. Die Leiche wurde in das hiesige Knappschaftslazarett gebracht.

#### Gefunden

murbe 1 Gelbborfe mit Juhalt. Abguholen im Bimmer 9 ber

Cemeinbe Siemianowig.

Eine Finangabrechnung auf ben Namen Beinrich Samla Beuthen ist im Zimmer 10 bes Finangamtes abzuholen. \*s=

#### Monaispersammlung des Alten-Turnpereins.

o. Am 22. d. Mts. sand die fällige Monatsversammslung des Allen Turnvereins in Siemianowit im Vereinsstofal statt. Nach Erössnung und Begrüßung durch den 1. Vorsihenden gedachte derselbe mit herzlichen Worten der in den lehten Tagen verstorbenen langjährigen Mitglieder Ingenieur Taschta und Apotherenbesiger Dr. Strobel. Das Andensen dieser treuen Heingeangenen ehrte die Verslammlung durch Erheben von den Plähen. Neu aufgenomsmen wurde zwei Mitglieder. Aus dem Bericht des Turnsmarts ist zu ersehen das recessmölig gehernt murde und warts ist zu ersehen, daß regelmäßig geturnt wurde, und daß bei den im September veranstalteten Wettkämpsen in Kattowig und Hindenburg 4 erste, 3 zweite und 5 dritte

Preije ertämpit wurden. Der Borfigende beglüdwünschte Die Sieger, ermahnte zu weiterer Arbeit im Berein. Ueber Die im Dezember geplante Weihnachtsfeier wird in einer besonderen Sitzung Näheres beschlossen werden. Die Ansichaffung eines Handballes wurde genehmigt.

R. S. 07 Siemianowig.

s. Am Sonnabend, den 2. November, abends 7 Uhr, findet im Bereinslofal Duda eine außerordentliche Sauptversammlung statt. Da auf der Tagesordnung sehr wichstige Punkte zu besprechen sind, werden die Mitglieder erssucht, recht pünktlich und zahlreich zu erschenen. Anträge sind die spätestens 30. d. Mts. an den Vorsitzenden zu stellen.

Kino "Apollo".

s. Durch Zugverspätung von Warschau hatten wir das Pech, daß der angekündigte Film "Freiwild" nicht rechtzeitig angekommen st. Wir waren gezwungen, am Mittwoch für teures Geld den Film "Die Gebranntwarkten" einzulegen mit welchem wir glänzend hereingefallen sind. Auch die Freunde und Gönner unseres Kinos sind nicht auf ihre Rechsung gekommen. Mir werden uns bewühen derartige Vorzeites nung gefommen. Wir werden uns bemühen, derartige Bor-tommnife in Zutunft möglichst zu vermeiben. Dafür machen wir das werte Publitum auf unseren neuen Gilm "Der Sturm" aufmerksam, der in seiner Besetzung und Ausführung erstklassig ist und in der ganzen Welt ungeheures Aufsehen erregt hat. Wir haben keine Kosten gescheut, um dieses Werk dem verehrten hiesigen Publikum zu bieten.

Baingow, Listen einschen.

s= Seit dem 21. d. Mts. liegen in der Gemeinde im Schuls gebäude von 4-6 nachmittags die Bahlerliften zur Ginficht aus, Leider muß festgestellt werden, bag von der Gelegenheit gur Ginfichtnahme fehr wenig Gebrauch gemacht wird. Bon 456 Bahlberechtigten haben bis 3. 3t. nur etwa 52 Personen Ginsicht genommen. Jeder Bahlberechtigte geht seiner Bahlberechtigung verlusig, wenn er in den Listen fallch eingetragen oder garnicht vorhanden ist. Es empsiehlt sich, am Sonntag Nachmittag bie Sirfichtnahme vorzunehmen, falls jemand an den Wochentagen baran verhindert fein follte.

Mus den Rachbargemeinden, Michaltowig.

s= Die im Neubau befindlichen 22 Bojewodichaftshauschen gehen ihrer Bollendung entgegen und durften ab 1. Januar zu begiehen fein. Michallowig tann fich rühmen, ben größten Rolonienkompler in der Wojewodichaft von zusammen 33 Säufern ers kalten zu haben. Leider find doch wohl Fehler in der Gesantaulage vorhanden. So hatte quer durch die Mitre ber Kolonie menigitens eine ichmale Durchgangsitrage angelegt werben mit jen. Um von dem mittelften Saufe zu bem obergen gu gelangen, muß man die ganze Häuserfront ablaufen. Ferner sehlt jede Einzuchtung für ein Geschäft, die sich bei 66—70 Einwohnern einer vom Dorf ziemlich entfernten Kolonie bestimmt rentiert hätte.

### Gottesdienstordnung:

Evangelische Rirchengemeinde Laurahütte,

Sonntag, ben 27. Oftober 1929.

91/2 Uhr: Hauptgottesdienst.

Uhr: Rindergottesbionft 12 Uhr: Taufen.

3 Uhr: Festyottesdienit, anläßlich des Jahressestes des

Jugendvereins; Festpredigt halt Pastor Benglaff: Plef.

Montag, den 28. Ottober 1929. 71/2 Uhr: Bibelftunde des Jugendbundes.

Dienstag, ben 29. Ottober 1929.

7% Uhr: Maddenverein.

Mittwoch, den 30. Ottober 1929.

718 Uhr: Jugendbund.

Donnerstag, ben 31. Oftober 1929.

9 Uhr: Reformations-Schulgottesbienst. Die Abendandacht jällt aus,

Beranimortlicher Redatteur; Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp Katowice, Kościuszki 29.

# Wieder eine Menschen-Händlerbande verhaftet

Mitglieder der in Kattowik f. 3. festaenommenen Bande?

Wie die Bolig i ju melben weiß, find in Warschau gestern zwei Manner auf frifcher Tat ertappt worden, als fie gerade dabei waren, einen guten Fang zu machen. Aus Kalisch waren bie Frau Oberst Rudanowska und ihre Gesellschafterin Frl. Arzysztal nach Warschau gekommen und stiegen in einem Hotel Rurg darauf, als die Gesellschafterin die Zimmer verlieg. um einen furgen Spaziergang ju machen, murde fie auf der Strage von zwei Personen angehalten, die einen Personalaus= weis von ihr forderten. Als die R. sich außerte, daß sie ihre Personalpapiere im gotelzimmer hatte, gaben fich die beiden Männer als Kriminalbeamten aus und meinten, im Zimmer eine Revision vornehmen zu muffen. Gie begaben sich baraufhin mit Frl. K. nach oben und begannen im Zimmer alles zu durchjuchen. Auch Frau Oberft R. wurde beläftigt und beiden ertlärt, daß sie zur Polizei mitgeben mügten.

Mittlerweile hatte jedoch ein beherzter Gaft ben Mut, an die Polizei zu telegraphieren und anzufragen, ob irgend jemand berechtigt sci, im Sotel eine Revision vorzunchmen. verneinende Antwort wurden mehrere Beamten erbeten, Die bald darauf im Hotel erschienen. Gerade, als die beiden Betrüger dabei waren, die beiden Frauen mit sich zu nehmen, er-

schienen die wirklichen Polizeibeamten und nahmen die Gauner foft. Es ftellte fich babei beraus, baf es fich bei ben beiben Botrügern um die langgesuchten Gauner Ludwit Malinowsti und Stanislaw Krasucki handelt.

Vor etwa zwei Monaten ging durch die hiesige Presse die Nachricht, daß eine Bande, bestehend aus 36 Personen, die sich mit bem Sandel von lebender Ware befaßte, festgenommen Diese Bande hatte in allen Ortichaften und größeren Städten Polens ihre Filialen und eigens bagu abgerichtete Leute sigen, Die die Mädchen, die sie unter irgend einem Bor-wand an sich gelodt hatten, weiter verschoben und schliehlich nach Kattowig brachten, von wo aus der Transport nach Brafilien, Argentinien und Belgien weitergeleiter murde.

Wie nun mitgeteilt wird, sollen die beiden in Barichau verhafteten Berbrecher fich ebenfalls mit Menichenimmuggel befagt und einen ichwunghaften Maddenhandel betrieben haben. Uns gunehmen ift, daß fie gu der bamals hier dingfest gemachten Bande gehören, vorderhand wollen sie jedoch teinerlei Ausjagen machen. Durch diese Berhaftung durften fich jedoch wieder viele Falle, wo junge Mädchen plöglich spurlos verschwenden,

aufflären laffen.

#### Uusder Wojewodichaft Schlesien Wer erteilt Ausfunft?

Die Kattowiger Polizei hat Ermittelungen eingeleitet, um Die maggebenden Polizeistellen bei Geftstellung der Berjonalien eines Celbstmorbers in unterftugen, welcher am 14. September b. Is. auf dem judischen Friedhof in Busta, Kreis Kamionta, durch Erhängen Selbstmord verübt hat. Es handelt sich bei bem Toten um einen Juden im Alter von etwa 60 Jahren, in deffen leberner Brieftasch; noch 30 Groschen vorgefunden murde. Auf einem abgeriffenen Teil eines Bricfumichlags jind 3 Boftstempel mit folgenden Daten festzustellen: Chartow 26. 3. 29, Barszawa 28. 3. 29 und Sofal 30. 3. 29. Evtl. Auskünfte follen an die nadite Polizeiftelle gerichtet werden.

#### Vom Rawarequlierungsv rband

Nachdem die Umleitung bes Baffers vom alten Ramafluß. bett ins neue erfolgt ist, geht 3. 3t. der Rawaregulierungsver-band an die Legung des Hauptsammlers auf der Strede von der Chaussee Boautschift bis zur ul. Zamtowa in Kattowit heran. Bom hauptiammler aus werden nach den anliegenden Baufern ver dicbene Filtrierleitungen errichtet, welche die Ubmaffer aufnehmen sollen. Der Durchmeffer der Zemintrohre beträgt 200 Millimeter. Bu den Arbeiten werden insgesamt 50 Arbeitslose herangezogen.

#### Freiwerdende Arbeitsstellen

Das Bezirtsarbeitsnachweisamt in Kattowig teilt mit, bag vom Sagewert "Tartat" in Neuberun 20 Arbeiterinnen, im Alter bon 18 bis 30 Jahren, angesordert werden. Bevorzugt werden unter den Bewerbern registrierte Arbeitslose, welche innerhalb ber Wojen odichaft Schlesien wohnhaft sind. Unmeldungen sind beim genannten Umt vorzunehmen, welches alsbann bie Bermittlung mifchen bem Gagemert und den Arbeitssuchenden bewertstelligen

#### Tätigkeitsbericht der Milchküchen im Candkreis

Durch die Milchtlichen im Landfreis Rattowit wurden im lehten Berichtsmonat an 44 Mütter und 25,5 Rinder insgesamt 7 186 Mildportionen toftenlos verausgabt. Die Unterhaltungs-toften betrugen 2 035,32 3lotn Die Summe tonnte bis auf einen Restbetrag von 612,10 3loty, welcher im nächsten Monat einen Musgleich erfahren foll, gededt merden.

## Was der Rundfunk bring

Rattowig — Welle 408,7.

Sonntag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes aus Bo:: .. 12.10: Symphoniekonzert. 15: Borträge. 20.30: Schuman : Aber b. 22: Die Abendnadrichten und anichliegend: Tangmu t.

Baricau - Welle 1411.

Sonntag. 10.15: llebertragung des Gottesdienstes aus Posen. 12.10: Symphonieronzert der Warschauer Philharmonie 14: Bortrage. 16.20: Schallplatienkonzert. 17.15: Bortrag. 17.10. Orchesterkongert. 19: Berichte und Bortrage. 20: Bon Rattom:h. 20.30: Bolfstümliches Abendkonzert. 21.19: Literaturstunde. 21.25: Fortsehung des Konzerts. 22: Die Abendberichte und anschließend: Tanzmusit.

Montag 12.05: Schallplattentongert. 16.15: Rinderftunde. 17.15: Französijch. 17.45: Unterhaltungstonzert. 18.45: "Berfchies 19.25: Challplattenkonzert. 20.30: Uebertragung ans Berlin. 22: Die Abendnachrichten. 23: Unterhaltungs. und Tang.

Gleiwig Welle 253. Breslau Welle 325. Sonntag, 27. Oltober. 8.45: Morgenlonzert auf Shall-platten 9.15: Uebertragung des Glodengeläuts der Christuslirde 9.30: Fortsetzung des Morgenkonzerts. 11.00: Katholische Morgenfeier. 11.30: Mebertragung aus Berlin; 12.00: Mebertragung aus Gleimig: Alavierkonzert. 14.00: Zehn Minuten für den Rleingärtner. 14.10: Philatelie. 14.35: Scachfunk. 15.00: Stunde des Landwirts. 15.25: Nadmittagsunterhaltung. 15.50: Bitherkongert. 16.20: Der Arbeitsmann ergablt. 16.45: Auslanbische Bollslieder. 17.25: Wirtschaft. 17.50: Sport. 18.10: Unterhaltungskonzert. 19.15: Für die Landwirtschaft. 19.15: Jerstrung durch Liebe. 19.45: Saisonbeginn. 20.15: Wiederholung ber Wetterporherjage für ben nächsten Tag. 20.15: Querschnitt Berlin 28., Die Weltstadt im Chanson. 22.10: Die Abenderichte.

22.35—24: Uebertragung ous Berlin: Tangmusit, Montag, 28. Ottober. 9.30: Schulfunt. 16.00: Literatur. 16.30: Unterhaltungsmusit. 17.30: Musikfunk für Kinder. 18.15: Die Usbersicht, Berichte über Kunst und Literatur. 18.40: Stunde ber Technit 19.05: Für die Landwirtschaft, Wettervorhersage sür den nächsten Tag. 19.05: Abendmusik. 20.05: Hans Bredows Schule Philosophie. 20.30: Das Urwaldschiff. 21.10: Kammers fongert. 22.10: Die Abendberichte. 22.30: Uebertragung aus Berlin; Funt-Tangunterricht. 23.00: Funttechnischer Brieftaften.

Allen, die uns bei dem Hinscheiden unseres geliebten, unvergeslichen Vaters tröstend und helfend beistanden, sowie allen, die unserem teurem Verstorbenen das letzte Geleit gaben,

innigen Dank!

Die tieftrauernden Kinder Karl, Hermine, Hellmuth u. Arthur Strobel

#### DANKSAGUNG!

Für die uns anläßlich des Todes unserer lieben Mutter, der Witwe

#### Frau Franziska Kalabis erwiesene Teilnahme danken wir herz-

lichst. Ein besonderes

"Gott vergelt's" Herrn Pfarrer Scholz für die trost-

reichen Worte am Grabe, sowie dem Kirchenchor Siemianowitz für den er-hebenden Gesang, und den Vereinen die der lieben Verstorbenen das letzte Geleit gegeben haben.

Laurahütte-Siemianowice d.25, Okto-

Die trauernden Hinterbliebenen.

Militärpapiere, Berfehrs. farte und Berbandsbuch auf ben Ramen Marek Jan lautend. Siermit merden erflärt.

Ein fleiner, schwarzer

## abhanden gefommen.

Bor Antauf wird ge-gewarnt! Wiederbringer erhält Belohnung!

E. Janocha Michałkowitzerstraße 32

Werbet ständig neue Leser für unsere Zeitung!

## Siemienowice, ui. Dworcowa - Tei. 1028

Telegramm!

Auf vielseitigen Wunsch unserer werten Kinosympathiker, die in Erfahrung gebracht haben, daß wir seit gestern im Besitze des größtan Maistarwerkan des berühmten russischen Regisseurs Turzanskij betitelt

er Sturm (Wetterleuchten) sind,erscheint dieser gewaltigste Film der jetzigen Saison bereits

ab Donnerstag, d. 24. bis Sonntag, d. 27. Oktober

Turzanskij's Meisterwerke sind: Wolga-Wolga Kurier des Zaren und das letzte imposanteste Werk;

(Wetterleuchten) mit den Hauptdarstellern:

Kamijia Horn - John Barrymore

Da mit einem Andrang in der Abendvorstellung zu rechnen ist, wird um den Besuch der Nachmittagsvorstellungen gebeten. Die Papiere für ungültig Beginn des Programms: 4 Uhr nachm, 6 und 8 Uhr abends, Sonntag dagegen bereits ab 2 Uhr nachmittags.

> Ab Freitag auf der Bühne: Eine Attraktion für Siemlanowice Gastspiel des vorzüglichen ungerischen Durtts GARBO-VORTEZ aus dem Kaboret "Moulin Rouge" Katowice in excentrischen, akrobatischen Tänzen.

#### einem Punkt

bürjen Gie ole Sejdajtsmann nie [paren: in der Reflance! Sute Rellamebrudfagen ftellt her bei ichnellfter Lieferung und zu angemesseneu Preisen.

Laurahütte-Siemianowitzer Zeitg.

## Achtung!

Wegen Auswechslung von Schienen in unserem Grubenanschlußgleis am Wegübergang beim Posten 85 der Hauptbahnstrecke Siemianowice-Chorzów, wird die ul. Staszyca in der Zeit vom 30. Oktober, mittags 12 Uhr bis 1. November 1929 früh 6 Uhr für jeglichen Wagenverkehr gesperrt.

Umfahrung: ul. Sienkiewicza, Hutnicza u. Bytomska. Kopalnia Richter.

